

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

HD 640 E6 G7



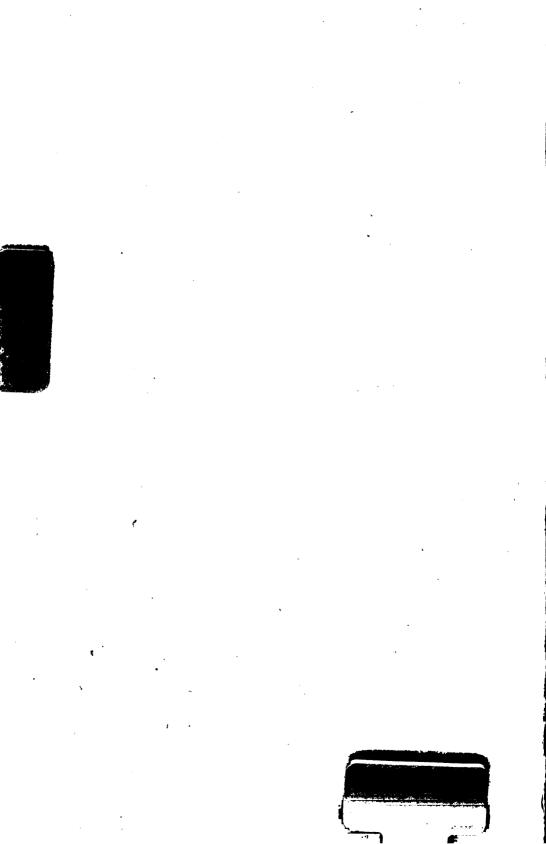

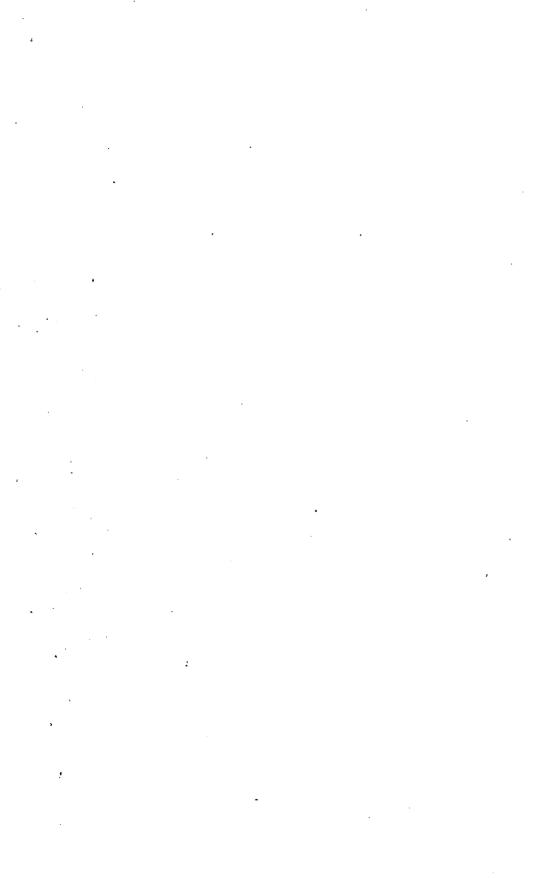

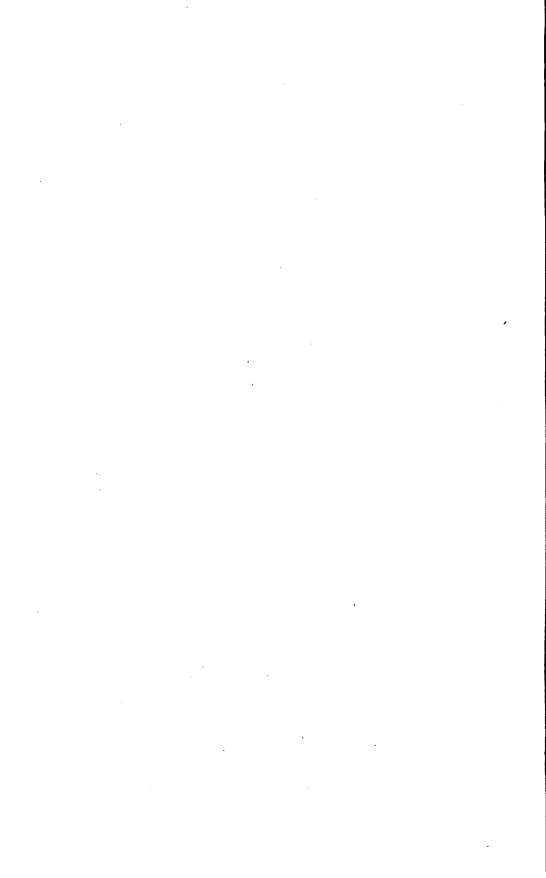

St.

### Forschungen zur inneren Geschichte Österreichs

herausgegeben von

Prof. Dr. Alfons Dopsch.
Heft 10.

# Beiträge

zur

städtischen Vermögensstatistik des 14. u. 15. Jahrhunderts in Österreich.

Von

Dr. Lothar Groß.

Mit Unterstützung der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien.



Innsbruck.

Verlag der Wagner'schen Universitäts-Buchhandlung.
1913.

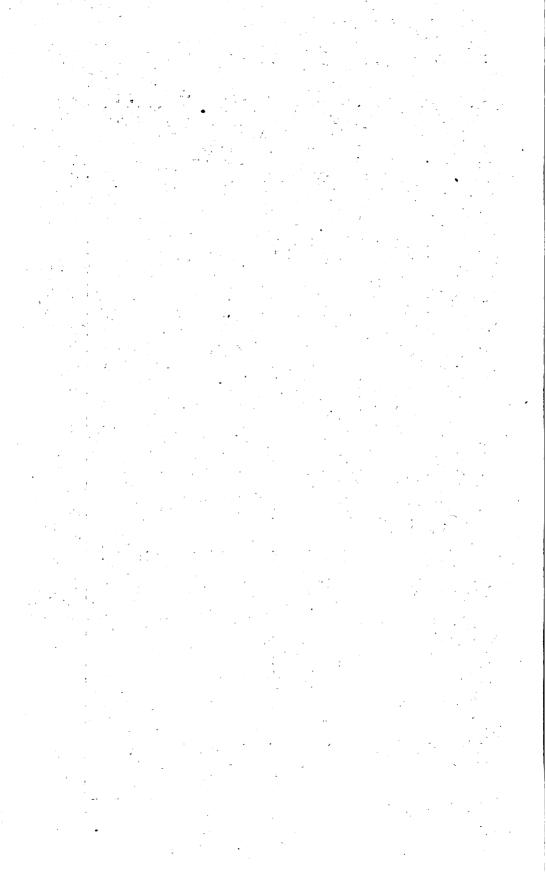

• 

## Forschungen

ZUF

## inneren Geschichte Österreichs

herausgegeben von

### Dr. Alfons Dopsch,

o. ö. Professor der Geschichte an der Wiener Universität.

Heft 10.

Beiträge zur städtischen Vermögensstatistik des 14. und 15. Jahrhunderts in Österreich.

Von

Dr. Lothar Groß



#### Innsbruck.

Verlag der Wagner'schen k. k. Universitäts-Buchhandlung. 1913.

# Beiträge

zur

### städtischen Vermögensstatistik des 14. u. 15. Jahrhunderts in Österreich.

Von

Dr. Lothar Groß.



### Innsbruck.

Verlag der Wagnerschen k. k. Universitäts-Buchhandlung.

Druck der Wagner'schen k. k. Universitäts-Buchdruckerei in Innsbruck.

HD640 E6 G7

### Vorwort.

Die historische Entwicklung bewirkte im Verein mit der geographischen Lage, daß die österreichischen Alpenländer im Mittelalter nur wenige größere und bedeutendere Städte aufzuweisen hatten.
Weit stehen sie an Größe wie an Macht und Einfluß hinter den
bekannten Reichs- und Hansestädten Südwest- und Norddeutschlands zurück, deren Geschichte seit jeher das Interesse stark anzog.
Dagegen wurde die innere Geschichte, besonders die des Wirtschaftslebens, vieler österreichischer Städte von der Forschung bisher wenig
berücksichtigt und selbst bei Wien wurde diese Lücke erst in
jüngster Zeit ausgefüllt. Zu dieser Tatsache trug zweifellos auch
der Mangel an Quellen, der uns bei vielen österreichischen Städten
hemmend entgegentritt, viel bei. Nur wenige Städte erfreuen sich
hier eines so reichen und geschlossenen Quellenmaterials, wie wir
es in anderen deutschen Städten häufig finden.

Darum wird vielleicht auch die vorliegende Publikation von zwei wirtschaftsgeschichtlichen Quellen aus Enns, einer der ältestens österreichischen Städte, nicht unwillkommen sein. Sie bieten einen Einblick in die Verteilung und die Größe des bürgerlichen Besitzes im 14. und 15. Jahrhundert und ermöglichen es, einzelne Fragen der Vermögensstatistik, die bei größeren Städten wiederholt behandelt wurden, auch an einer kleinen Stadt zu untersuchen.

Es ist mir eine angenehme Pflicht, auch an dieser Stelle Herrn Dr. Ottokar Smital, Assistent an der k. k. Hofbibliothek, der die Güte hatte, mich auf die von ihm neuaufgefundenen Handschriften aufmerksam zu machen, sowie Herrn Dr. Josef Schicker, der mich bei meinen Nachforschungen im Stadtarchiv zu Enns mit größter Hilfsbereitschaft unterstützte, meinen aufrichtigen Dank zu sagen.

Zu größtem Danke bin ich ferner Herrn Professor Dr. Alfons Dopsch verpflichtet für die Aufnahme dieser Arbeit in die von ihm herausgegebenen Forschungen und die wertvollen Ratschläge bei der Ausarbeitung und dem Druck derselben, sowie Herrn Hofrat Professor Dr. Emil von Ottenthal und der Direktion der k. k. Hofbibliothek, deren Entgegenkommen mir die Bearbeitung der Handschriften in den Räumen des Instituts für österr. Geschichtsforschung ermöglichte.

Wien, im Oktober 1913.

Die Handschriftensammlung der Wiener Hofbibliothek besitzt unter ihren großen Schätzen auch einen Codex (Sign. Series nova 2450), der als Quelle städtischer Wirtschaftsgeschichte bei der großen Lückenhaftigkeit des mittelalterlichen Materials für die Geschichte gerade unserer alpenländischen Städte beachtenswert ist. Erst im Laufe der letzten Jahre ist er im Wege des Antiquariatshandels in den Besitz der Hofbibliothek gelangt und bisher unbeachtet geblieben. Er stellt sich uns dar als ein nach topographischen Gesichtspunkten angelegtes Verzeichnis über den Immobiliarbesitz der Bürgerschaft der Stadt Enns in Oberösterreich. Schrift weist auf das ausgehende 14. und den Beginn des 15. Jhts. hin. Seine Herkunft aus Enns beweisen die Namen der Straßen und Gassen, sowie eine auf dem letzten Blatte eingetragene Urkunde vom 18. Jän. 1400, die von den Vertretern des Rats und der Gemeinde zu Enns ausgestellt ist und bestimmte Abgaben an die Stadt regelt. Jene zeigen aber auch, daß das Verzeichnis identisch ist mit dem von Karl Oberleitner in seiner Abhandlung über die Stadt Enns im M.-A. 1) zitierten Urbar von 1360-1400 aus der Sammlung Karls von Latour, da die von ihm diesem Urbar entnommenen Bezeichnungen der Gassen sich mit denen unserer Handschrift vollkommen decken. Überdies hat Oberleitner auch die eben erwähnte Urkunde mit der ausdrücklichen Bemerkung, sie stamme aus dem Urbar Latours, im Urkundenanhang seiner Arbeit abgedruckt<sup>2</sup>). Da auch die sonstigen Materialien wie Stadt- und Pfarrechnungen, Mautund Ungeldregister sowie eine größere Anzahl von Urkunden, die

<sup>1)</sup> Arch. f. öst. G. 27 (1861), 1 ff.

<sup>2)</sup> ebda. 100 f.

Oberleitner bei Latour benützte, sich heute im Besitze der Hofbibliothek nachweisen lassen, so ist diese Sammlung glücklicherweise vor dem Schicksal, zerstreut und zersplittert zu werden, bewahrt worden. Wie Latour seinerzeit zu den Archivalien gekommen sein mag, läßt sich nicht feststellen. Das Ennser Stadtarchiv, aus dem zweifellos die allermeisten Stücke stammen, hat bald nach 1848 große Verluste erlitten. Vielleicht ist damals auch unser Codex dem Archiv entzogen worden.

Der Codex, der 22.7 cm hoch und 15.3 cm breit ist, hat einen Einband aus dunklem Pergament mit ledernem Rücken. Er enthält 83 Blätter aus Papier, die infolge starker und langer Benützung an den äußeren Rändern vielfach abgegriffen und eingerissen sind. Die Hälfte eines einzelnen lose beiliegenden Blattes deutet darauf. daß die Handschrift nicht mehr vollständig ist. Diese Vermutung wird durch eine nähere Untersuchung bestätigt. Die Handschrift besteht nämlich aus folgenden Lagen: 4 Bll. + 11 Bll. + 12 Bll. + 12 Bll. + 8 Bll. + 12 Bll. + 12 Bll. + 8 Bll. + 4 Bll. Die fünfte und die vorletzte Lage sind unvollständig, es fehlen zwischen fol. 45 und 46. bzw. 72 und 73 4 Blätter, die, wie man deutlich sieht, herausgerissen wurden. Aus dem Text geht hervor, daß sie beschrieben waren und eines derselben ist wohl das lose erhaltene Blatt. Auch zwischen fol. 12 und 13 scheint ein Blatt ausgefallen zu sein, das aber sicher un-Foliierung oder Paginierung fehlt vollständig. beschrieben war. Auf der Vorderseite des Einbandes stehen in arabischen Ziffern die Zahlen 1360-1400, die augenscheinlich die Jahresgrenzen für den Inhalt angeben wollen. Auf sie mag auch Oberleitner seine Datierung gestützt haben. Es läßt sich kaum genau bestimmen, welcher Zeit diese Zahlen angehören, sicher ist nur, daß sie von einer viel späteren Hand geschrieben wurden als die Hände, die mit den Eintragungen im Codex beschäftigt waren, sie dürfte vielleicht erst dem Dass ihre Zeitangaben unrichtig sind, 16.—17. Jht. angehören. wird weiter unten gezeigt werden. Oberhalb der Jahreszahlen stehen mehrere Worte, die fast gänzlich verblaßt sind, mit Sicherheit liest man noch I & VI &, vielleicht eine analoge Aufzeichnung wie die im Inneren des Buches, möglicherweise aber auch nur eine Federprobe. Der vordere wie auch der rückwärtige Einbanddeckel zeigen überdies zwei Federzeichnungen, die anscheinend von der gleichen Hand ausgeführt wurden und deren zweite den Kopf einer Nonne

darstellt. Auch die Innenseite des rückwärtigen Deckels, der breiter als der vordere ist und zum Verschlusse herumgeschlagen werden konnte, weist einige Federproben auf.

Wenden wir uns nun dem Inhalt des Codex zu, so sehen wir, daß unter den einzelnen Titelüberschriften, welche die Straßen und Gassen von Enns angeben, Namen eingetragen sind, an die sich eine größere oder kleinere Liste von verschiedenen Besitzobjekten. wie Häusern, Äckern, Gärten, Wiesen, Weingärten usw. mit hinzugesetzten Zahlen schließt. Die Eintragungen sind großenteils durchstrichen, zahlreiche verschiedene Hände haben neue hinzugefügt, die teilweise auch wieder getilgt wurden, doch hebt sich deutlich die Die Eintragungen wurden in der ursprüngliche Anlage hervor. Weise angelegt, daß man mit vorgesetztem item bei jedem einzelnen Namen die liegenden Güter des Betreffenden aufzählte, oft mit einer kurzen Bemerkung über ihre Lage und vielfach mit der Angabe, von wem das betreffende Objekt erworben wurde. Die beigesetzte Zahl bedeutet zweifellos den Wert des betreffenden Gutes, der in Pfund, Schillingen und Pfennigen angegeben wird. Wenn wir von liegenden Gütern sprechen, so ist dies in jenem weiteren dem Mittelalter geläufigen Sinne gemeint, der neben den eigentlichen Liegenschaften auch die auf Boden und Häusern haftenden Reallastberechtigungen dazu zählte und im Mittelalter im städtischen Steuerwesen sehr häufig begegnet 1).

Dementsprechend werden auch bier Renten, Zehente und Leibgeding unter den Vermögensbestandteilen angeführt. Ebenso finden sich hier die als Sätze auf Häusern und Äckern sichergestellten Kapitalien häufig vertreten. Es erhebt sich nun die Frage, welchem Zwecke diente dieses Vermögensverzeichnis und welche Bedeutung kommt der Streichung der einzelnen Einträge und den Zusätzen zu? Wir haben bereits bemerkt, daß jedem einzelnen Besitzobjekt bestimmte in Pfund, Schillingen und Pfennigen ausgedrückte Wertangaben<sup>2</sup>) beigesetzt sind; schon diese Tatsache deutet darauf, daß

<sup>.1)</sup> Vgl. M. E. Heidenhain, Städt. Vermögensteuern i. M.-A. Leipziger Diss. 1906, 38 u. Bruno Moll, Zur Gesch. der Vermögenssteuern (1911), 72 f.

<sup>2)</sup> Daß es sich um die Bewertung, nicht etwa um die von dem betreffenden Haus oder Grundstück zu entrichtende Steuer handelt, zeigt die Höhe der betreffenden Ziffern. — Ob diese Wertangaben auf Selbsteinschätzung beruhten oder die Vermögensobjekte vom Stadtrat eingeschätzt wurden,

wir es mit einem für die Zwecke der städtischen Steuerverwaltung angelegten Behelf zu tun haben, was sich auch aus den Eintragungen selbst mit Sicherheit nachweisen läßt. Auf Fol. 40' finden wir nämlich von einer Hand, die als eine der letzten im Codex tätig war, am rechten Rande bei der Besitzliste des Andre Kellner bezüglich eines Zehents den Vermerk: "den zechent hat der Andrea verstewret des XIIII hundristen jars und XI jars" und ein ebenso deutlicher Beweis ist die Eintragung auf Fol. 69': "item Hanns Schenkchenvelder domum XVI % Iszerl jud hat ez verstewert". Dies läßt wohl über den Zweck der Handschrift keinen Zweifel offen, sie ist ein Verzeichnis des steuerpflichtigen Immobiliarbesitzes der Einwohnerschaft von Enns. Daß nur solcher hier aufgenommen wurde, geht daraus hervor, daß steuerfreies Kirchengut, das, wie wir wissen, auch in Enns vorhanden war, nirgends vorkommt¹).

von topographischen Gesichtspunkten aus; es war hiebei jedoch nicht die Lage des einzelnen Hauses oder Grundstücks, sondern der Wohnsitz des Besitzers maßgebend, indem man seinen Namen in jener Gasse, wo er wohnte, eintrug und hier auch seinen gesamten übrigen Besitz, mochte er wo immer gelegen sein, verzeichnete. Man könnte es auch einen Kataster des Immobiliarbesitzes nennen. Da das Verzeichnis offenbar der Veranlagung der in den mittelalterlichen Städten meist üblichen Vermögenssteuer diente, mußte hier der

Die Anordnung des Verzeichnisses ging, wie schon erwähnt,

wissen wir leider nicht, vgl. über diese Frage die interessante Urk. aus d. J. 1456 (Oberleitner a. a. O. 119), nach der nur Bürger, die über 50 % Vermögen hatten, sich selbst einschätzen sollten, und unten S. 32.

<sup>1)</sup> Wir finden weder das 1367 gestiftete Minoritenkloster noch eine der Ennser Kirchen, die zweifellos begütert waren, im Verzeichnis vertreten (vgl. über die Ennser Kirchen und Klöster Oberleitner a. a. O. 33 ff.). Herzog Rudolf IV. befreite mit Urkunde vom 26. Mai 1363 (OÖUB. 8, 136) jedes Haus, das das Kloster St. Florian in Enns erwerben würde, von allen Steuern; daß auch weiterhin der Grundsatz der Steuerpflicht des Klerus in Enns nicht durchdrang, beweist die Urkunde Albrechts V. vom 15. Juni 1428 (Oberleitner a. a. O. 111), die geistliche Personen ausdrücklich von der Verpflichtung, mit den Bürgern mitzuleiden, ausschloß. Über die Steuerpflicht der Geistlichkeit vgl. die Erörterungen bei v. Srbik, Die Beziehungen von Staat und Kirche in Österr. währ. des M.-A. 158 ff., wo die ganze Frage eingehend behandelt ist.

ganze Besitz des Steuerpflichtigen, auch jener Teil, der nicht im engeren Stadtgebiete gelegen war, aufgenommen werden. So kommt es, daß wir oft Grundstücke finden, die in von Enns sehr weit entfernten Orten gelegen waren. Das Verzeichnis wurde nun durch längere Zeit hindurch verwendet und sozusagen stets evident geführt. Neuerwerbungen wurden bei der betreffenden Liste hinzugefügt, Eintragungen, die sich auf Güter bezogen, welche in anderen Besitz übergegangen waren, durchstrichen.

Vielfach läßt sich so der Besitzwechsel einzelner Häuser oder Grundstücke genau verfolgen, die während der Zeit der Verwendung unseres Verzeichnisses oft drei bis vier verschiedene Besitzer hatten. Der Wechsel war offenbar ein sehr großer, in einzelnen Gassen blieb von den ersten Eintragungen fast keine undurchstrichen und auch von den verschiedenen Zusätzen und den Listen neu hinzugekommener Steuerpflichtiger ist im Laufe der Jahre vieles wieder getilgt worden. Einzelne Seiten der Handschrift zeigen so ein wirres Bild von Eintragungen verschiedenster Hände, in dem man sich nur mühsam zurecht finden kann.

Für die Benützung und Bewertung des Verzeichnisses ist zweifellos eine möglichst genaue Datierung ein Haupterfordernis. Wenn wir von den Zahlen am Einband absehen, auf die wir uns zunächst nicht stützen können, bietet die Handschrift selbst nur zwei Anhaltspunkte: den Vermerk über die Versteuerung des Zehents aus dem Jahre 1411 und die Abschrift der Urkunde vom 18. Jan. 1400. Daraus ergibt sich nun zwar, daß das Verzeichnis noch 1411 im Gebrauch stand und daß es, als eine auch sonst in den Nachträgen und Zusätzen häufig vertretene Hand die Urkunde von 1400 eintrug, bereits längere Zeit bestanden haben dürfte, hingegen läßt sich daraus nichts über den Zeitpunkt der Anlage ermitteln. Hier kann uns nun das Ennser Urkundenmaterial jener Zeit helfen, indem wir es einerseits zum Schriftvergleich heranziehen, anderseits die Beziehung zwischen den urkundlich festgelegten Besitzübertragungen mit den Einträgen des Codex herzustellen suchen. Es wurde bereits bemerkt, dass die erste Anlage des Verzeichnisses deutlich von den späteren Zusätzen zu scheiden ist, da sie mit großer Regelmäßigkeit von einer Hand in einem Zuge geschrieben wurde. Diese Hand, deren Einträge in der Ausgabe des Verzeichnisses durch Sperrdruck gekennzeichnet sind und der wir die Sigle A

geben wollen, läßt sich nun auch in Ennser Urkunden nachweisen. Von ihr wurde die Urkunde vom 12. November 1389 1) geschrieben, die Hans der Zehentner und seine Frau für Ulrich den Zinngiesser über den Verkauf ihres Hauses und Hofes "gelegen in unser Frownstrazz ze Enns zwischen des Smadels und des Schabenches haws" ausstellten und der damalige Stadtrichter Niclas der Gulher sowie das Ratsmitglied Ulrich Puchner besiegelten. Vom selben Schreiber rührt aber auch die im Stadtarchiv zu Enns befindliche Urkunde vom 13. Dezember 1393 her, die einen Vergleich zwischen Elsbeth, Hainreichs am Püchel seligen Witwe und deren Sohn Peter und Wenczlein dem Ybser enthält und ebenfalls von Ratsmitgliedern besiegelt ist, und das leider undatierte Schreiben des Rates von Enns an den Landschreiber in Stever<sup>2</sup>). Auf Grund dieses Schriftbefundes darf man wohl mit Sicherheit annehmen, daß ein Stadtschreiber unser Verzeichnis angelegt hat, dasselbe mithin einen amtlichen Behelf darstellte. Es ergibt sich aber auch schon daraus, daß der Zeitansatz zu 1360, wie er auf dem Einband steht, nicht zu halten ist, indem die Hand A erst für 1389, also fast 30 Jahre später, nachweisbar ist. Auch die beiden anderen Hände, die während der weiteren Verwendung des Verzeichnisses die meisten Eintragungen machten und in der Ausgabe mit D und G bezeichnet werden, können in den Urkunden verfolgt werden. D schreibt die Urkunden von 1400 Juni 15 Kaufbrief Hans Kramers 3), 1400 Nov. 3 Urfehde Peters, Fridreichs des Irichers Sohn, und Hain-

<sup>1)</sup> Or. Nürnberg German. Nationalmuseum n. 6042. Diese Urkunde ist mit zahlreichen anderen von Gustav A. Petter dem Nationalmuseum zum Geschenk gemacht worden (vgl. Anzeiger f. Kde. dtscher. Vorzeit 10, 179), während ein anderer Teil des Ennser Materials aus Petters Sammlung, meist dem Ennser Stadtarchive entstammende Akten und spätere Urkunden, an das k. u. k. Haus-, Hof- und Staatsarchiv kamen. Auf Enns bezügliche Archivalien finden sich ferner auch im Archive des Museums Francisco Carolinum in Linz und ein recht stattlicher Bestand hat sich schließlich auch noch in Enns selbst im dortigen Museum erhalten. Auch die dortige Schifferzeche soll noch Urkunden besitzen, die mir aber leider nicht zugänglich waren. Überdies tauchen im Antiquariatshandel immer wieder Urkunden auf, die ursprünglich dem Ennser Archiv angehörten.

<sup>2)</sup> Or. Wien Staatsarch. Öst. Akten Ob. Österr, Fasc. 22.

<sup>3)</sup> Or. Enns Stadtarch,

reichs des Pleyers für den Rat in Enns 1), 1404 Sept. 7 Heinrich der Urberf für Hanns Sparsguet in Enns<sup>2</sup>) und hat auf Fol. 82' unserer Handschrift auch die oft genannte Urkunde eingetragen. Die Hand G endlich finden wir in einer ganzen Reihe von Urkunden Ennser Provenienz aus den ersten Jahrzehnten des 15. Jhts. wieder und auch die Steuerlisten des Jahres 1429 3) und 14304) sind noch von ihr angelegt worden. Diese Ergebnisse decken sich vollkommen mit dem, was ein Vergleich der Urkunden über Besitzwechsel mit den Eintragungen der Handschrift bietet. Wenn wir die äußerst spärlichen für diesen Zweck brauchbaren Urkunden der Jahre 1360 -1380 mit Rücksicht auf den Schriftvergleich außer acht lassen, so kommt zunächst die Urkunde vom 10. Febr. 1383 5) in Betracht, in der Wysent von Pach und seine Gattin Anna ihrem Schwager Larencz des Nürnbergers Aidam, Bürger zu Enns, das Viertel an dem Zitwarhof gelegen im Moos in der Ennser Pfarre verkaufen. Larencz erscheint in unserem Verzeichnis bereits von Hand A als Besitzer des "Zytmarhofes" eingetragen (Fol. 54') 6), woraus folgt, daß der Codex erst später entstanden ist. Weitere Zeitpunkte liefern das Testament Heinrichs des Engelchriegs vom 13. Dez. 13847), in dem er Haus und Hof in der Peckhenstrazz verschreibt, die im Verzeichnis ebensowenig wie der Name Heinrich Engelchrieg auffindbar sind, und der bereits zum Schriftvergleich herangezogene Kaufbrief Hans des Zehentners von 1389 Nov. 12. Auch sein Name und sein genau bezeichnetes Haus sind nicht verzeichnet, aber auch der neue Besitzer Ulrich Zinngiesser ist nicht

<sup>1)</sup> Or. Nürnberg German. Nationalmus.

<sup>2)</sup> Or. Enns Stadtarchiv.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Cod. Series nova 2451 der Wiener Hofbibl. Über dieses Steuerregister, das ich wegen der Ergänzungen, die es für die aus dem Vermögensverzeichnis gewonnenen Ergebnisse bietet, gleichfalls im Anhange zum Abdruck bringe, vgl. des näheren S. 27 ff.

<sup>4)</sup> Das Museum Francisco Carolinum in Linz besitzt ein Steueranschlagregister aus dem Jahre 1430, das dem der Wiener Hofbibl. (Cod. Ser. nova 2451) ganz ähnlich, jedoch unvollständig ist, ein zweites Register dieses Jahres enthält nur die nach Gassen geordneten Namen der Steuerpflichtigen, aber nichts über ihre Steuerleistungen.

<sup>5)</sup> Or. Nürnberg German. Nationalmus.

<sup>6)</sup> Vgl. S. 84.

<sup>7)</sup> Or. Enns Stadtarch.

nachweisbar 1), der dasselbe Haus schon mit der Urkunde vom 6. Nov. 1392<sup>2</sup>) wieder an den Kaplan der hl. Geistkapelle in der Frauenkirche zu Enns verkaufte, wodurch es aus der Steuerpflicht wohl ausschied. Auch als Hans Kramer, Bürger zu Enns, und seine Hausfrau Margareta am 31. März 1393 8) Heinrich dem Chlebsatl ihr Haus und Hof zu Enns gelegen in der "Smidstrazz zwischen des Herisinger und des Prebstleins haus\* verkauften, scheint das Verzeichnis noch nicht bestanden zu haben, da darin bei Kramers Vermögen 4) dieses Haus nicht aufgezählt wird, hingegen Heinrich Chlebsatl als Besitzer eines großen Hauses in der Smidstrazz erscheint 5). Noch in diesem oder im nächsten Jahr muß jedoch das Verzeichnis angelegt worden sein, denn der am 18. April 1396 6) beurkundete Verkauf des Hauses und Hofes in der Münsserstrass, das neben dem Ott Semelrokks liegt .und weilent gewesen ist Eberharcz von Schernhaim" durch Larencz den Wimberger an Hans Unger läßt sich in den Eintragungen nachweisen. Auf Fol. 487) findet sich nämlich von Hand A Eberhart Schernhaimer als Besitzer eines mit 40 & bewerteten Hauses verzeichnet, die Eintragung ist durchstrichen, von späterer Hand unmittelbar daneben Ott Semelrokk als Besitzer eines Hauses genannt und in der selben Straße finden wir auch von der gleichen Hand die Liste über das Vermögen Hans Ungers, in der das Haus zwar nicht ausdrücklich bezeichnet wird, vermutlich aber das an erster Stelle genannte sein dürfte. Da das Haus im Jahre 1396 bereits in die zweite Hand seit der Anlage des Verzeichnisses überging, darf man wohl annehmen, daß dieses wenigstens einige Jahre früher etwa 1393

¹) Diese Tatsache ist auch deshalb bemerkenswert, weil es denkbar wäre, daß Zehentners Vermögensliste auf einem der fehlenden vier Blätter gestanden wäre. Da nun aber auch der zweite Besitzer Zinngiesser nicht nachweisbar ist, dürfen wir doch wohl annehmen, daß das Verzeichnis zur Zeit dieses Verkaufes noch nicht vorhanden war.

<sup>2)</sup> Or. Enns Stadtarch.

<sup>3)</sup> Abschr. Linz Musealarch. Für die Mitteilung dieser Urkunde ser Herrn Dr. J. Straßmayr in Linz auch an dieser Stelle der verbindlichste Dank ausgesprochen.

<sup>4)</sup> Vgl. S. 100.

<sup>5)</sup> Vgl. S. 90.

<sup>6)</sup> Or. Enns Stadtarch.

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) S. 76.

oder 1394 aufgezeichnet wurde. Daß Larencz der Wimberger sich als Besitzer des Hauses nicht genannt findet, mag seinen Grund vielleicht darin haben, daß er es zwischen zwei Steuereinhebungen besaß und bereits wieder weiter verkauft hatte, als man zur Richtigstellung des Verzeichnisses auf Grund der Veränderungen schritt. Noch deutlicher kommt der Wechsel im Besitz des Hauses in der Smidstrass zwischen Peter Rewt und Chuncz Pusinger, der am 15. Juni 1398 1) beurkundet wurde, in der von Hand D auf Fol. 64'2) gemachten Eintragung zum Ausdruck: "item Chuncz Pÿsinger domum von dem Roten 33 % und zwei Blätter vorher 3) finden wir die ursprüngliche von der ersten Hand stammende Aufzeichnung .item Peter Rot domum 23 g". Wir lassen nunmehr alle übrigen Urkunden, deren Inhalt sich in den Einträgen unserer Handschrift wiederspiegelt, beiseite und greifen nur jene heraus, die uns zur Feststellung des Abschlusses des Verzeichnisses dienen können. Da ist uns vom 17. Juli 1418 eine Urkunde 4) des Ennser Stadtrichters Peter Guelher und des Rats über den Hintergang zwischen Friedreich Zucker und dessen Tochter Kunigunde "Hansen des Liendleins seligen enenkel" um dessen Hinterlassenschaft erhalten. Hans Liendels Vermögensbeschreibung aber, der demnach 1418 schon tot war, ist in unserer Handschrift nicht durchstrichen, diese muß daher damals bereits außer Gebrauch gewesen sein. Vielleicht wurde sie aber schon einige Jahre früher, bereits vor 1416, außer Benützung gesetzt, da die in mehreren Urkunden beglaubigten Liegenschaftsübertragungen dieses Jahres im Verzeichnis keinerlei Spur zurückgelassen haben. Wir werden somit die Jahre 1393/94 und 1416 als die Grenzjahre für Anlage und Abschluß der Handschrift bezeichnen dürfen.

Es ist nun zwar zweifellos, daß der Hauptwert des Vermögensverzeichnisses in den Aufschlüssen für die Lokalgeschichte zu suchen ist, doch dürfte immerhin durch den genauen Einblick, den es in die Vermögensverteilung und -zusammensetzung einer allerdings nicht großen, aber doch nicht unbedeutenden Stadt des 14. Jhts.

<sup>1)</sup> Or. Enns Stadtarch.

<sup>2)</sup> Vgl. S 92.

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup>) Vgl. S. 89.

<sup>4)</sup> Or. Enns Stadtarch.

gewährt, eine Publikation desselben umsomehr gerechtfertigt sein, als derartige ins Detail gehende Aufzeichnungen während des Mittelalters in deutschen Städten nicht eben allzu häufig ge-Zumindest sind von den Städten der wesen zu sein scheinen 1). österreichischen Alpenländer und der Sudetenländer aus dem Mittelalter derartige Quellen bisher nicht bekannt geworden, möglicherweise sind sie auch erst im Laufe der Jahrhunderte zugrunde ge-Hingegen sind einige ähnliche Vermögensverzeichnisse aus gangen 2). nordwestdeutschen Städten bekannt, die gleichfalls dem ausgehenden 14. und den ersten Jahrzehnten des 15. Jhts. angehören 3). Ohne etwa Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, die durch die große, vielfach in lokalen Zeitschriften veröffentlichte Anzahl von Arbeiten städtegeschichtlichen Inhalts sehr erschwert wird, nenne ich zunächst die Kataster der Stadt Mühlhausen in Thüringen, die mit dem

<sup>1)</sup> Häufiger sind hingegen Vermögensverzeichnisse, die nur die Gesamtsumme des steuerpflichtigen Vermögens angeben, ohne auf dessen Zusammensetzung einzugehen. Ich nenne als Beispiel die interessanten Tellbücher der Stadt Bern von 1389, herausgeg. v. F. E. Welti i. Arch. d. histor. Vereins d. Kt. Bern 14 (1896), 506 ff.

<sup>2)</sup> Über verwandte Aufzeichnungen, die der Veranlagung und Einhebung der Grundsteuer dienten, wie Steuerregister, Lager-, Amt- und Erdbücher vgl. G. v. Below im Handwörterbch. d. Staatswiss. 3. Aufl. Artikel Grundsteuer in älterer Zeit (Bd. 5, 200 f.). Im 17. Jahrh. waren die Steuerregister vielfach bereits eingehend und ausführlich geführt, sie bilden den Übergang zu den eigentlichen Katastern (vgl. über letztere ebda. 201 f.). Ein ausführliches Vermögensbeschreibungsbuch aus jüngerer Zeit ist das von Helbok, Die Bevölkerung der Stadt Bregenz a. Bodensee v. 14. bis 18. Jht. 147 f. genannte Verzeichnis aus dem Jahre 1660. Mit dem Ausgange des Mittelalters werden derartige Beschreibungen zweifellos häufiger. Vgl. auch das bei Jastrow, Die Volkszahl dtsch. Städte zu Ende d. M.-A. etc. S. 122 ff. über Steuerrollen und -Kataster Gesagte.

s) Es läßt sich schwer beurteilen, ob derartige Aufzeichnungen im 14. u. 15. Iht. auch in den großen hochentwickelten Städten West- und Süddeutschlands selten waren oder ob sie lediglich bei der Fülle des Quellenstoffs für diese Städte bisher keine Beachtung gefunden haben. K. Beyerle nennt in seinem Aufsatze über die deutschen Stadtbücher i. d. deutschen Geschbl. 11, 174 nur die Kataster aus Mühlhausen i. Th. (vgl. über sie weiter unten). Gerade über jene Stadtbücher, die das Finanzwesen betreffen, ist aber vorläufig noch schwer eine Übersicht zu gewinnen.

Jahr 1403 einsetzen 1). Sie zeichnen sich gegenüber der nachstehend veröffentlichten Vermögensbeschreibung dadurch aus, daß sie nicht nur wie die Ennser die einzelnen Teile, aus welchen sich das Immobiliarvermögen der Steuerzahler zusammensetzte, genau aufnehmen, sondern auch den Gesamtwert der "bona mobilia" angeben 2), ohne allerdings die einzelnen Bestandteile derselben zu nennen. Das Bild, das man sich so von den Vermögensverhältnissen der Stadt machen kann, ist daher wesentlich vollständiger als in unserem Falle. Im übrigen ist die Anlage nach Kleeberg eine ganz analoge wie in Enns, auch in Mühlhausen erfolgte die Aufnahme nach Straßen und die Veränderungen wurden stets nachgetragen 3). Die größere Ausdehnung der Stadt und der ihr unterworfenen Dörfer brachte es mit sich, daß eine Aufnahme stets 3 bis 4 Bande füllte. Aus dem 15. Jht. ist eine ganze Anzahl derartiger Kataster im Mühlhausener Stadtarchiv erhalten. Eine verwandte, aber auf ganz anderer Grundlage ruhende und zu anderen Zwecken angelegte Quelle ist das Werderbuch der Stadt Eisleben aus dem Jahre 14334), d. i. ein Buch zum Zwecke der Werderung. was so viel wie Wertbestimmung oder Abschätzung bedeutet. enthält ein nach Straßen und Gassen geordnetes Verzeichnis der zinsbaren Häuser und Verkaufsstände mit Angabe ihrer Inhaber, ihrer Grundherrn und ihres Wertes nach alter und neuer Schätzung sowie des zahlbaren Zinses 5). Das Verzeichnis ist so zwar eine

<sup>1)</sup> Darüber ist zu vgl. E. Kleeberg, Stadtschreiber und Stadtbücher in Mühlhausen i. Th. v. 14.—16. Jht. i. Arch. f. Urkforschg. 2, 430 f. u. 486 f. u. A. Vetter, Bevölkerungsverhältnisse der ehemals freien Reichsstadt Mühlhausen i. Th. i. 15. u. 16. Jht. (Leipz. hist. Abhdlg. 16), 5 u. 92. Die Mühlhausener Quelle bezeichnet sich selbst als "cataster exactionum" s. Vetter a. a. O. 5 Anm. 2. Ich glaubte, diese Bezeichnung bei dem Ennser Vermögensverzeichnis mit Rücksicht auf das, was man heute unter Kataster versteht, besser vermeiden zu sollen, vgl. auch Below i. Handwörtbch. d. Staatswiss. a. a. O.

<sup>2)</sup> Vetter a. a. O. 92 Anm. 4.

<sup>8)</sup> Kleeberg 430 Anm. 4.

<sup>4)</sup> Es ist herausgegeben v. Herm. Grössler als Beilage z. Progr. d. kgl. Gymnasiums zu Eisleben 1890. Es liegt in einer Abschrift d. J. 1433 vor und geht nach Grössler auf eine ältere Autzeichnung zurück.

b) Nach Beyerles Schema zur Einteilung der Stadtbücher a. a. O. 192 ff. wäre es etwa zu Gruppe 5 (Städtisches Finanzwesen) Typus c, den

wichtige Quelle für die Eigentumsverhältnisse vom rechtlichen Standpunkte aus, steht aber hinsichtlich seines Wertes für die Vermögensstatistik unserer Handschrift nach. Schließlich sei noch eines sogenannten Lagerbuchs der Stadt Bonn gedacht 1), das ein nach Gassen angelegtes Verzeichnis derjenigen Bauten und Grundstücke innerhalb des Bonner Bannes enthält, die zur Steuerleistung, dem "Geschoß", verpflichtet waren, mit Angabe der Eigentümer und der Steuersumme. Das Lagerbuch scheint jedoch einer viel späteren Zeit als die oben genannten Quellen anzugehören 2).

Im Folgenden soll nun der Versuch gemacht werden, unter Beiseitelassung des lediglich für den Lokalhistoriker in Frage Kommenden alles das, was vom Standpunkt der Vermögens- und Bevölkerungsstatistik der mittelalterlichen Städte einige Aufmerksamkeit beanspruchen darf, kurz hervorzuheben.

Wir werfen zunächst zur besseren Orientierung einen Blick auf die räumliche Entwicklung der Stadt, wie sie aus dem Verzeichnis sich ergibt. Die Aufzählung der Steuerpflichtigen beginnt mit den außerhalb der Stadtmauern gelegenen Ansiedlungen, sozusagen den Vororten der Stadt. An erster Stelle steht die Ortsbezeichnung "bey dem Spital", worunter die Gegend im Westen der Stadt bei dem heutigen Bürgerversorgungshaus an der Reichsstraße nach Linz zu verstehen ist <sup>8</sup>). Daran schließen sich näher der Stadt zu die "an der Rauchripp", am Abhange des Schmiedbergs woh-

Wortzinsbüchern, die die Hofstättenzinse der einzelnen Liegenschaften enthalten, einzureihen.

<sup>1)</sup> Ein altes Lagerbuch d. Stadt Bonn. Beitrag zur städt. Lokalgesch, v. Rich. Pick. Bonn 1870.

<sup>2)</sup> Der Herausgeber äußert sich darüber nicht mit Bestimmtheit. Das Lagerbuch ist nur in Abschrift in einer Papierhandschr. saec. 17 unter dem Titel "Copia eines legerbuchs 1020" erhalten. Die angebliche Jahreszahl 1020 ist wohl ganz unwahrscheinlich, Pick vermutet, daß die alten im Lagerbuch genannten Namen auf vorhergehende Bücher, die in frühe Zeit hinaufreichen, zurückgehen, während andere Namen für die Fortführung des Verzeichnisses bis ins 17. Jht. sprechen, a. a. 0, 4.

<sup>3)</sup> Herrn Dr. Jos. Schicker bin ich für seine Unterstützung bei der Identifizierung der alten Straßenbezeichnungen mit den heutigen Namen zu besonderem Danke verpflichtet; über die alten Ennser Gassen vgl. Dr. Jos. Schicker, Geschichte d. Stadt Enns i. d. Festschr. z. 700 jähr. Gedenkfeier d. Stadtrechtsverleihung an Enns. S. 48.

nenden Bürger und die "bey der Pharr". Die alte Pfarrkirche der Stadt, St. Laurenz, die hier gemeint ist, liegt in ziemlicher Entfernung von der Stadt, in nächster Nähe der heutigen Eisenbahnstation von Enns. Dann wendet sich das Verzeichnis dem Nordosten der Stadt zu, wo es die Rubriken "bey unser Frown", "vor unser Frowntor" und "auf Sand Jörigenperg" verzeichnet. Im Südosten längst der Enns werden die "Altnstat", das "Nider Reintal", "Undern Vischern", "bey der Prukk" und das "Ober Reintal" angeführt. In der eigentlichen durch den Mauerring geschützten Stadt beginnt die Vermögensbeschreibung im nordöstlichen Teil derselben mit .Unser Frownstrazz "1), nimmt dann den Besitz in den beiden auf den Platz mündenden Gassen, der "Hofstrazz" und "Voder Fleischhakkerstrazz \* 2) sowie in der großen südwärts führenden "Münsserstrazz" 3) auf, um dann zu deren Seitengasse und Fortsetzung, dem "Ensperg" und der "Haberfeldgassen" 4) fiberzugehen. Es folgt dann die "auf dem Anger" genannte Nachbarschaft des Klosters der Minderbrüder 5) und die die Stadt in westöstlicher Richtung durchquerende "Hophenstrazz" 6) mit den wohl unmittelbar an der Stadtmauer "bey dem Hophentürlein" gelegenen Häusern, an die sich die beiden großen parallel zur Hophenstrazz laufenden, auf den Platz mündenden Straßen, die "Peckhenstrazz" und "Smidstrazz"") anschließen. Auf Fol. 69 setzt dann das Verzeichnis mit der "Judenstrazz" fort; da jedoch gerade an dieser Stelle der Handschrift vier Blätter abhanden gekommen sind 8), fehlt der größere Teil des in dieser Straße aufgenommenen Besitzes und ebenso auch der Beginn des Vermögensverzeichnisses der folgenden Straße 9). Da die Judenstraße, heute Kaltenbrunnergasse genannt, auf den heutigen Haupt-

<sup>1)</sup> Die heutige Mauthauserstraße.

<sup>2)</sup> Die heutige Fürsten- bezw. Stiegengasse.

<sup>3)</sup> Heute Wienerstraße genannt.

<sup>4)</sup> Heute Steyrerstraße.

<sup>5)</sup> Die Bezeichnung Anger ist nicht eindeutig, da sich auch am Ende der Hopfenstraße ein Platz dieser Namens fand (gütige Mitteilung Dr. Schickers), möglicherweise ist dieser gemeint. Der beim Schloß gelegene ebenso benannte Platz kommt hier wohl nicht in Frage.

<sup>6)</sup> Die heutige Pfarrstraße.

<sup>7)</sup> Heute Bräuer- und Linzerstraße.

<sup>8)</sup> Vgl. S. 4.

<sup>9)</sup> Vgl. S. 96.

platz, der früher Markt, Ring oder kurzweg Platz hieß, einmündet, können wir mit großer Sicherheit behaupten, daß das Fol. 72'-79' niedergeschriebene umfangreiche Verzeichnis das Immobiliarvermögen der am Platz wohnenden Steuerpflichtigen umfaßte. Dies wird auch dadurch gesichert, daß es hier bei einigen Häusern geradezu heißt, daß sie "in foro" oder "vor am markt" gelegen seien 1). Schluß bildet die Vermögensbeschreibung der Auswärtigen (-äussern"). die innerhalb des Burgfriedens Besitz hatten und derjenigen, die "nicht häuslich sitzen" d. h. die zwar kein eigenes Haus hatten, aber doch steuerpflichtige liegende Güter. Bei den "Äussern" beschränkt sich das Verzeichnis selbstverständlich nur auf diejenigen ihrer Güter, die im Burgfrieden der Stadt lagen. Die Summe aller Steuerpflichtigen unseres Verzeichnisses beträgt 230 zur Zeit der ersten Anlage und steigt bis auf 272, ihre Verteilung auf die einzelnen Gassen der Stadt zeigt Tabelle II. Die Gesamtzahl der eingetragenen Häuser beläuft sich auf 254 bezw. 2932). Es läßt sich zwar nicht bei jedem einzelnen Haus der Standort mit Sicherheit feststellen, da einzelne Steuerpflichtige mehrere mitunter nicht in derselben Gasse, wo sie wohnten, gelegene Häuser besaßen, ohne daß dies bei jedem Hause genau angegeben wäre, doch bietet die Verteilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Gassen immerhin den Maßstab, um auf die Dichte der Besiedelung der einzelnen Stadteile schließen zu können. Wir ersehen daraus, daß 114, also fast genau die Hälfte der Steuerpflichtigen, außerhalb der eigentlichen Stadt wohnten, welches Verhältnis sich auch im Laufe der Zeit nicht verschob, da sich auch für 1415 fast dasselbe Bild zeigt. Relativ die meisten Steuernden weisen auf die Rubriken bey dem Spital, Nider Reintal und Undern Vischern, sowie die Altnstadt außer-

<sup>1)</sup> Vgl. S. 96.

<sup>2)</sup> Diese beiden Zahlen können auf absolute Genauigkeit keinen Anspruch erheben, da es nicht selten vorkommt, daß ein Steuerpflichtiger nur ein halbes Haus im Vermögen hatte nnd die andere Hälfte bisweilen nicht mit Sicherheit festzustellen ist. Aus dem Vergleich der Anzahl der Steuerpflichtigen mit dem der Häuser ergibt sich aber auch mit großer Wahrscheinlichkeit, daß ein Teil der Bewohner dieser Häuser zur Miete gewohnt haben muß, was ja auch die letzte Rubrik unseres Verzeichnisses beweist, die von denen, "die nicht häusleich sitzen", spricht. Vgl. darüber auch unten S. 43.

halb der Stadtmauern, Smidstrazz und Frownstrazz innerhalb derselben. Vergleicht man diese Ergebnisse mit dem heutigen Zustand, so sehen wir, daß die eigentliche Stadt damals ungefähr dieselbe Ausdehnung wie heute gehabt haben dürfte und keine besondere räumliche Entwicklung aufzuweisen hat. Auffallend ist im Gegensatz zur schwachen Besiedelung der heutigen Zeit die große Zahl der Bewohner und demnach auch der Häuser im Obern und Nidern Reintal, der Altnstat und unter den Vischern. Höchstwahrscheinlich hängt dies mit der Bedeutung zusammen, die damals der Fluß für das ganze wirtschaftliche Leben der Stadt hatte, während er jetzt eine ganz untergeordnete Rolle spielt.

Nach diesem flüchtigen Überblick über Lage und Größe der Stadt wenden wir uns nunmehr den Angaben zu, die unsere Handschrift über Höhe und Zusammensetzung des Immobiliarvermögens in Enns bietet. Die Art der Führung unseres Verzeichnisses ermöglicht es hier, nicht nur den Zustand, wie er bei Anlage desselben etwa 1393 bestand, festzustellen, sie gestattet auch einen Vergleich mit den Verhältnissen, wie sie sich beim Abschluß der Periode darstellen, während welcher die Einträge der Handschrift stets auf dem Laufenden gehalten wurden. Zwei Querschnitte sozusagen können wir legen: für den Zeitpunkt der Anlage und des Abschlusses der Vermögensbeschreibung. Für den ersteren läßt sich der Vermögensstand jedes einzelnen Steuerpflichtigen dank des Umstandes, daß die Handschrift von einer Hand gleichmäßig angelegt wurde und diese keinerlei Nachträge mehr machte, leicht und sicher bestimmen, für den Endpunkt können wir die nicht durchstrichenen Eintragungen bei jedem einzelnen Namen, gleichviel von welchen Händen sie herrühren, der Berechnung zu Grunde legen. Hier liegt nun eine gewisse Fehlerquelle darin, daß mit der Möglichkeit gerechnet werden muß, daß ein Vermögensobjekt den Besitzer wechselte, ohne daß die betreffende Eintragung gestrichen wurde, was eine doppelte Einstellung in die Rechnung zur Folge haben müßte. Vielfache Proben haben aber nur einen einzigen derartigen Fall ergeben 1), so daß

<sup>1)</sup> Fol. 41 (S. 69) ist bei der Liste Andre Kellners ein von Thomas Prestlein gekauftes Haus samt Garten bei dem "steinen prücklein" ver-

Dopsch, Forschungen.

dies wohl außeracht gelassen werden darf. Das Gleiche gilt auch von einer zweiten Beobachtung, die ebenfalls in diesem Zusammenhang noch zu erwähnen ist. Bei sehr vielen der nicht durchstrichenen Aufzeichnungen über das Vermögen der Steuernden findet sich am Rande ein Kreuz hinzugesetzt 1). Da läge nun die Vermutung nahe, daß es dazu diente, bei der Unübersichtlichkeit der vielen meist durchstrichenen Einträge jene Steuerträger hervorzuheben, bei denen die Eintragungen noch in Betracht kamen und da es nun einige Male vorkommt, daß dieses Kreuz bei recht umfangreichen Listen von nicht gestrichenen Eintragungen fehlt, drängt sich die Frage auf, ob diese deshalb als ungültig betrachtet werden müssen. Abgesehen von anderen Erwägungen 2) glaube ich diese Frage schon deshalb verneinen zu dürfen, weil das Kreuz z. B. bei Andre Kellners nicht gestrichener Liste fehlt 8), der jedoch im Steuerregister von 1429 4) mit der hohen Steuersumme von 100 % verzeichnet erscheint, demnach wohl sicher auch zur Zeit des Abschlußes der Vermögensbeschreibung steuerpflichtig gewesen ist. Wir werden also das Fehlen des Kreuzes ohne Schaden für die zu vergleichenden Zahlen unberücksichtigt lassen können. Ins Gewicht

zeichnet und auf der gleichen Seite findet sich der Eintrag "item Thoman Prästlein hewsel und garten pey dem steinem prücklein IIII &", der jedoch nicht durchstrichen ist. Die Eintragung bei Kellner ist dann gestrichen, da das Haus weiter verkauft wurde und wir finden auf Fol. 53' Ulreich der Mendlinn aidem als Besitzer verzeichnet. Jedesfalls scheint hier eine Ungenauigkeit vorzuliegen, weshalb der Eintrag bei Prestlein nicht in die Berechnung einbezogen wurde.

<sup>1)</sup> Es läßt sich selbstverständlich nicht mit Sicherheit entscheiden, von welcher Hand das Kreuz stammt. Farbe der Tinte und der flüchtige Ductus scheinen auf die Hand G zu deuten.

<sup>2)</sup> Man kann sich nämlich auch recht gut denken, daß das Kreuzzeichen die Aufmerksamkeit des mit der Führung des Buches Betrauten auf etwas anderes lenken sollte, etwa eine Kontrolle der Vermögensliste. Auch ist zu bedenken, daß sich dasselbe einige Male bei durchstrichenen Einträgen findet, so Fol. 32'.

<sup>\*)</sup> Vgl. S. 68.

<sup>4)</sup> Steuerregister Fol. 7': item Andre Kellner hundert & 28 etc. Andre der Kellner war übrigens, als er das Amt eines Richters in Enns bekleidete, für eine Zeit lang von der gewöhnlichen Steuer befreit worden, wie aus der oben schon erwähnten Urk. Hzg. Albrechts v. 15. Juni 1428 (Oberleitner a. a. O. 112) hervorgeht.

fällt hingegen der durch den Verlust der vier Blätter hervorgerufene Umstand, daß hiedurch der für 1393 ermittelte Vermögenstand hinter der Wirklichkeit zurückbleibt, andererseits aber die Zunahme bis 1415 vielleicht nicht so groß war, wie sie in den gefundenen Zahlen zum Ausdruck kommt, da die auf Teile der Judengasse und des Platzes bezüglichen Eintragungen wohl für 1393 fehlen, ein großer Teil der auf diesen fehlenden Blättern — wenigstens soweit sie den "Platz" betreffen -- verzeichneten Besitzobjekte aber bei der Berechnung für 1415 berücksichtigt werden dürfte; denn die gerade bei dieser Rubrik recht zahlreichen von verschiedenen Händen eingetragenen Vermögenslisten neuer Besitzer, die auf den zunächst frei gelassenen Blättern hinter den ursprünglichen Eintragungen ihren Platz fanden, dürften zumindest teilweise aus den auf den fehlenden Blättern verzeichneten Vermögensteilen zusammengesetzt sein. werden wir uns bei den betreffenden Zahlen vor Augen halten müssen.

Nach unserem Verzeichnis betrug das gesamte Immobiliarvermögen der Ennser Steuerpflichtigen im Jahre 1393 9585 & 7 ß 25 &, bzw. 9758 & 2 B 25 & unter Einrechnung des Vermögens der "Äußeren". Bis zum Abschluß desselben stieg es auf die Summe von 12066 % 5 B 10 & bez. 12174 % 10 & 1), die Steigerung betrug also innerhalb eines Zeitraumes von ca. 22 Jahren ungefähr 25%; zieht man jedoch den eben erörterten Fehler dieses Vergleichs, in Rechnung, so darf man sie nicht ganz so hoch veranschlagen. Die Art der Führung unseres Verzeichnisses läßt keinen Schluß für die Zwischenzeit zu, wir können daher auch nicht feststellen, ob der Vermögensstand etwa im Laufe dieser Zeit ein höherer war, als bei Abschluß des Verzeichnisses. Wenn wir einer Urkunde Hzg. Albrechts V. vom 25. Juni 1413 3) Glauben schenken dürfen, so war allerdings damals die wirtschaftliche Lage der Stadt Enns keine günstige. Der Herzog vermindert in dieser Urkunde die von der Stadt bisher zu entrichtende Steuer mit der Begründung, daß die Stadt Enns "ettleich zeit her vast abgenomen hat" und manche Häuser öde liegen. Wir haben jedoch gesehen, daß die Zahl der

<sup>1)</sup> Sowohl bei dieser Berechnung wie in den Tabellen wurden die auf dem Bruchstücke stehenden wenigen Eintragungen nicht berücksichtigt.

<sup>2)</sup> Franz Kurz, Österr. Handel in älter. Zeiten 418 a. d. Orig.

Steuerpflichtigen wie auch der Häuser seit dem Jahre 1393 nicht unbedeutend zunahm. Allerdings finden wir einige "Öden" verzeichnet 1), was für die Richtigkeit der in der Urkunde gemachten Angaben sprechen würde und es scheint nicht ausgeschlossen, daß die Lage der Stadt zwischen 1393 und 1415 möglicherweise eine günstigere als zur Zeit des Abschlusses des Verzeichnisses war. Doch mahnt die Vermögenszunahme und Vermehrung der Steuerpflichtigen zur Vorsicht gegen die Behauptung der Urkunde.

Wie war nun dieses Vermögen auf die einzelnen Steuerpflichtigen verteilt? Es ist bekannt, daß die Frage nach der Vermögensverteilung in den mittelalterlichen Städten eine recht umstrittene ist. Während einige Forscher, dieselbe für günstig halten?), einzelne die Existenz eines Proletariats in den deutschen Städten des Mittelalters geradezu ausschließen wollen?), neigen andere einer durchaus entgegengesetzten Beurteilung zu²). Unter diesen Umständen dürfte es nicht ohne Interesse sein die Verteilung in Enns kennen zu lernen, wenn es sich auch nur um eine kleine Stadt handelt, deren Verhältnisse natürlich keineswegs mit denen der großen süd- und westdeutschen Städte, für die eben jene Ergebnisse gewonnen worden sind, verglichen werden können. Vor

<sup>1)</sup> Fol. 76.

<sup>2)</sup> v. Below, Das ältere deutsche Städtewesen und Bürgertum, 2. Aufl. S. 127: "Einen sprechenden Ausdruck erhielt die soziale Gliederung in der günstigen Vermögensverteilung. Ihre Kennzeichen waren das Überwiegen der kleinen und mittleren Vermögen und die geringe Zahl der Steuerunfähigen und der ganz großen Besitzer."

s) So Gierke in seiner Besprechung von Gustav Schönberg, Finanzverh. d. Stadt Basel im 14. u. 15. Jht. i. d. Zeitschr. f. d. ges. Staatswiss. Bd. 36, 185.

<sup>4)</sup> Hoeniger spricht in seinem Buche Der schwarze Tod in Deutschland 66 von einem "in den rasch aufblühenden Städten rapid anwachsenden Proletariat". Vgl. auch die von Vetter für Mühlhausen gewonnenen Ergebnisse, die gleichfalls ein auffällig großes Proletariat erkennen lassen a. a. O. 75 ff. — Von den zahlreichen anderen Werken, die für diese Frage in Betracht kommen, seien bes. Büchers Werke u. Eulenburgs Aufsatz: "Zur Bevölkerungs- und Vermögensstatistik d. 15. Jhts., (Zeitschr. f. Soz. u. Wirtschaftsgesch. 3 (1895), 424 ff. erwähnt. — Vgl auch Eulenburgs Besprechung v. Ferd. Buomberger, Bevölkergs.- u. Vermögensstatistik in Stadt u. Ldschft. Freiburg i. Uechtld. i. Conrads Jahrb. f. Nationalökonomie 3. Folge Bd. 20, 264 ff.

allem anderen darf man aber in unserem Falle nicht außeracht lassen, daß es sich nur um das Immobiliarvermögen handelt und wir andererseits die Zähl der schlechthin Vermögenslosen aus unserer Quelle nicht erschließen können. Wir teilen die Steuerpflichtigen zu diesem Behufe in vier Vermögensklassen und stellen wieder die für die beiden Zeitpunkte gefundenen Zahlen einander gegenüber. Von den in der letzten Rubrik verzeichneten Steuerpflichtigen sehen wir bei dieser Berechnung ab, da das in Enns versteuerte Vermögen natürlich nur einen Teil des Gesamtvermögens der "Äußeren" bildete und diese von den gemeinsam mit ihnen eingetragenen "nicht häuslich sitzenden" Steuernden nicht getrennt werden können. Es entfallen dann Steuerpflichtige in Prozent der Gesamtzahl auf die einzelnen Vermögensklassen:

#### Tabelle L

| im Jahre | unter 20 8 | von 20-100 8 | von 100-300 & | über 300 %    |
|----------|------------|--------------|---------------|---------------|
| 1393     | 62.03 %    | 26.85 %      | 8·79 %        | 2.31 %        |
| 1415     | 63.15 %    | 25·56 °/4    | 8.27 %        | <b>3·00 %</b> |

Betrachtet man diese Zahlen näher, so fällt zunächst die geringe Differenz zwischen den für Beginn und Ende unserer Periode gefundenen Ergebnissen auf. Man darf die Verhältnisse als im allgemeinen stationäre bezeichnen. Nichtsdestoweniger läßt sich eine zwar nicht bedeutende, aber doch immerhin deutliche Verschlechterung in der Vermögensverteilung konstatieren, indem die unterste und oberste Klasse gewachsen sind, hingegen die Mittelklassen abgenommen haben. Ein sicheres Urteil über die Vermögensverteilung wird nun allerdings dadurch erschwert, daß wir die Zahl derjenigen, die überhaupt kein Immobiliarvermögen hatten 1), nicht kennen und ferner auch den Anteil der Fahrhabe am Gesamtvermögen nicht einzuschätzen vermögen 2). So viel scheint mir aber aus diesen Zahlen hervorzugehen, daß ein sehr großer Teil der Steuernden nur über kleine und kleinste Vermögen verfügte. Denn

¹) Einen gewissen Anhaltspunkt gewähren die unten (S. 43) mitgeteilten Zahlen der Inmänner und Tagwerker v. J. 1429, die wohl zum allergrößten Teil kein liegendes Gut gehabt haben dürften,

<sup>2)</sup> Über den Anteil der Mobilien am Gesamtvermögen vgl. S. 41. Eine sichere Schätzung ist selbstverständlich nicht möglich. In Mühlhausen, wo die Kataster auch das Mobiliarvermögen aufnahmen, entfiel auf dieses meist

20 % bedeuteten zweifellos nur wenig und man darf nicht übersehen, daß eine große Anzahl der in diese Klasse Eingeteilten nicht einmal ein Immobiliarvermögen von 5 % besaß, wie aus Tabelle II. des näheren hervorgeht. Ferner verdient der Umstand Beachtung. daß die größten Ennser Vermögen (über 300 %), die bei Anlage des Verzeichnisses in der Hand von 5 Bürgern waren, 2678 %, das sind 27.9% des gesamten eingetragenen Immobiliarvermögens betrugen 1), was gewiß ein arges Mißverhältnis gegenüber der Zahl ihrer Inhaber ist. Am Ende unserer Periode waren sogar 29.7%, also fast ein Drittel des Gesamtvermögens im Besitze von 8 Bürgern vereinigt, das Verhältnis demnach trotz des Anwachsens der Zahl der "Reichsten" noch schlechter geworden. Dieser ungünstige Eindruck wird noch verschärft, wenn man die Zusammensetzung des Vermögens der unteren Klassen näher untersucht 2). Von den 89 Steuerpflichtigen, deren Immobiliarbesitz bei der Aufnahme der Vermögensbeschreibung 10 % nicht erreichte, hatten 77 also mehr als 86% außer ihrem Hause kein liegendes Gut, nicht einmal einen Garten zu versteuern und auch für das letzte Jahr der im Verzeichnis berücksichtigten Zeit ergibt sich das immer noch recht ungünstige Ergebnis von ca. 73%. Dem entspricht es auch, daß das Durchschnittsvermögen, das auf den Kopf des Steuerpflichtigen der zwei untersten Vermögensklassen entfällt, recht niedrig ist 8). sich die Vermögensklassen räumlich auf die einzelnen Gassen und Gegenden der Stadt Enns beim Beginn und am Abschluß der durch

allerdings nur ein geringer Prozentsatz, doch führt Vetter a. a. O. 92 auch ein Beispiel an, wo die Mobilien fast ein Fünftel des Gesamtvermögens betragen. Ein entgegengesetztes Beispiel liefern dagegen die großen Vermögen in Konstanz (vgl. darüber Nuglisch, Die Entwicklung des Reichtums in Konstanz von 1388—1550 in Conrads Jahrbüchern f. Nationalök, 3. F. Bd. 32, 365 ff.), wo das Immobiliarvermögen bis 63% betrug.

<sup>1)</sup> Es braucht bei dieser Zahl kaum hervorgehoben zu werden, daß entsprechend der Gesamtsumme auch die Vermögen der reichsten Ennser Bürger weit hinter denen der großen deutschen Städte zurückstehen. Das größte Immobiliarvermögen hatte Hanns Chramer mit 819 2 aufzuweisen.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. dazu auch unten S. 41.

s) Für den Beginn unserer Periode beträgt es bei einer Gesamtsumme von nur ca. 419 % 4.7 % pro Kopf, für das Ende ist eine Besserung zu verzeichnen, indem es auf 5.17 % steigt bei einer Gesamtsumme von ca. 590 %.

unser Verzeichnis gekennzeichneten Zeitspanne verteilten, geht aus der Tabelle II. hervor. Wir ersehen aus ihr, daß die den drei unteren Klasen angehörigen Steuerpflichtigen zum allergrößten Teile in den Vorstädten außerhalb der eigentlichen Stadt wohnten, in denen andererseits größere Vermögen nur selten sind. Daß diese Gebiete auch eine verhältnismäßig dichte Besiedelung aufzuweisen hatten, wurde bereits erwähnt. Innerhalb der Stadt war vorzüglich der Ennsberg ein meist von ärmeren Leuten bewohnter Stadtteil. Als den Sitz des wohlhabenden Teils der Ennser Bürgerschaft werden wir den Markt und die von ihm ausgehenden Straßen, besonders die Münzer- und Schmidstraße wie auch die Hopfenstraße bezeichnen dürfen.

Fassen wir noch einmal die oben mitgeteilten Zahlen über das eingetragene Gesamtvermögen ins Auge und stellen ihnen zum Vergleich die für andere Städte ermittelten Summen gegenüber, so gewinnen wir eher eine richtige Einschätzung der finanziellen Leistungskraft der Stadt Enns. Es hat den Anschein, daß diese Stadt, die eine der ältesten der österreichischen Alpenländer und auch im 14. und 15. Jht. noch keineswegs bedeutungslos war, den Vergleich auch mit kleineren nord- und westdeutschen Städten nicht im entferntesten aufzunehmen vermag. Ein abschließendes Urteil läßt sich allerdings nicht aussprechen, da wir ja nur das Immobiliarvermögen kennen. Um von anderen bedeutenderen und größeren Städten zu schweigen, so zeigt schon z.B. ein Vergleich mit Mühlhausen i. Th, dessen Vermögen im Jahre 1418 nach Vetter 1) 61.827 Mark, ungefähr 92.740 % betrug, den großen Abstand. Allerdings darf man schon mit Rücksicht auf die nicht hohe Bevölkerungszahl von Enns 2), auf welche aus der Zahl der Steuerpflichtigen, 216 bezw. 266, geschlossen werden kann, nicht eben viel erwarten, während Mühlhausen damals über 9000 Einwohner zählte.

Für die österreichischen Städte mangelt es leider an jeglichem Vergleichsmaterial aus unserer Zeit. Nur für Wien liegen die Berechnungen Th. Mayers für das 15. Jht. vor 3); er gibt für das

<sup>1)</sup> Vgl. die Tabelle a. a. O. 68 u. 69.

<sup>2)</sup> Vgl. auch S. 42 f.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Der auswärtige Handel des Herzogtums Österreich i. M.-A. (i. Dopschs Forschgen. z. inner. Gesch. Öst.), 171. — Man vgl. auch die bei Helbok a. a. O. 225 ff. gedruckte Erbhuldigung der Bürger von Bregenz für

Tabelle II.

| Zahl der Steuerpflichtigen nach Vermögensklassen in den einzelnen Gassen in den Jahren 1393 und 1415. | htigen  | na  | ch V   | ermi     | gens   | klast | 30U     | in d     | e uo | inzel | nen    | assı  | en in | deı  | ı Jahre                                                                                             | II 13  | 93 u  | 2         | 45    |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|--------|----------|--------|-------|---------|----------|------|-------|--------|-------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------|-------|-------|
| Nomon dos Gosson                                                                                      | bis 5 8 |     | 5-10 8 | BS       | 10—2   | 28 0  | 20<br>€ | ).<br>Sg | 50-1 | 800   | 100-20 | 0 8 2 | 00-30 | 88 0 | 10-20 8 20-50 8 50-100 8 100-200 8 200-300 8 300-400 8 ther 400 8 Gesant-                           | g the  | r 400 | 8 Gei     | esamt | 1 3   |
| men der Gassen                                                                                        | 1393 1  | 415 | 1393   | 1415     | 1393 1 | 415   | 1393    | 1415     | 1393 | 1415  | 1393 1 | 4151  | 393 1 | 415  | 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 | 15 139 | 8 141 | 5 139     | 3 148 | -01   |
| Bey dem Spital                                                                                        | 12      | 11  | 8      | 6        | 4      | 2     | 3       | 3        |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | 27        | 30    |       |
| An der Rauhripp                                                                                       | 81      | 03  | 23     | 4        |        | -     | -       | -        |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | က္        |       | 00    |
| Bey der Pharr                                                                                         | 4       |     | 2      | 9        | 1      | П     | -       | 1        | -    |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | 6         |       | 00    |
| Bey unser Frown                                                                                       |         | -   |        |          |        |       |         |          |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | 0         | 7     | -     |
| Vor unser Frowntor                                                                                    |         |     |        | -        | 8      |       | -       | -        |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     | ŀ      |       | က         |       | (0)   |
| Auf sand Jorigenperg                                                                                  |         | -   | 1.     | 67       | 3      | 73    | 1       | -        |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | 5         |       | 9     |
| Altenstat                                                                                             | 9       | œ   | က      | <b>%</b> | 2      | 2     | 67      | -        |      | -     |        |       | -     | -    |                                                                                                     |        |       | 14        | 21    | -     |
| Nider Reintal                                                                                         | 9       | 6   | 2      | 10       | 87     | က     | 0.1     | 87       | п    | 1     | 2      |       |       |      |                                                                                                     |        |       | 20        | 25    | - 0   |
| Undern Vischern                                                                                       | 5       | 6   | 9      | 2        | 2      | ಣ     | က       | 67       |      |       | 7      |       |       |      |                                                                                                     |        |       | <b>55</b> | 21    |       |
| Bey der prukk                                                                                         |         | н   |        |          |        | 03    | ļ       |          |      | -     |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | 0         | 4     | ، بيب |
| Ober Reintal                                                                                          | 3       | 5   | 4      | 4        | 87     | 4     |         |          |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | <b>G</b>  | 14    | اللية |
| Unser Frownstrazz                                                                                     | 1       |     | က      | 81       | 4      | 67    | က       | 4        |      |       | 1      |       |       | -    |                                                                                                     |        | 1     | 120       | 10    |       |
| Vor Hof                                                                                               | 1       | н   |        |          |        |       |         |          |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | 7         | 1     |       |
|                                                                                                       |         | _   |        | _        |        | _     |         |          |      |       |        |       |       |      |                                                                                                     |        |       | _         |       | _     |

| Nomen der Gessen        | bis  | bis 5 88 | 5-10 8 |      | 10-20 8 | 88 0 | 20—5           | 83 0 | 50-1 | 8 00 | 00-50 | 80 08 | 20-50 % 50-100 % 100-200 % 200-300 % 300-400 % iber 400 % Gesamt                                              | 8 30  | 0-400      | g übe     | r 400 g | Ges   | esamt |
|-------------------------|------|----------|--------|------|---------|------|----------------|------|------|------|-------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------|-----------|---------|-------|-------|
| TOPEN TO TOWN           | 1393 | 1415     | 1393   | 1415 | 1393    | 1415 | 1393           | 1415 | 1393 | 1415 | 1393  | 1415  | 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 1393 1415 | 15 13 | 93 141     | 139       | 3 141   | 5 138 | 1415  |
| Hofstrazz               |      |          |        | 1    |         | 1    | 3              | 8    | က    | 4    |       |       |                                                                                                               |       |            |           |         | 9     | 80    |
| Vorder Fleischhakerstr. |      |          |        |      |         |      | 23             |      | 2    | П    | п     |       |                                                                                                               |       |            |           |         | 2     | 1     |
| Münsserstrazz           |      |          |        | 1    |         | н    | 10,            | 63   | 1    | 4    | 8     | õ     | 1                                                                                                             |       | 2 1        |           | 1       | 11    | 14    |
| Ensperg                 | အ    | -        | 3      | 83   | 23      | 4    |                |      | -    | -    |       |       |                                                                                                               |       |            |           |         | 6     | 8     |
| Haberfeldgassen         |      |          |        | -    | 70      | 83   |                | н    | -    | -    |       | 03    |                                                                                                               |       | 1 1        | 1.        |         | 2     | 8     |
| Auf dem Anger           |      |          | н      | 67   | -       | -    |                |      |      |      |       |       |                                                                                                               |       |            |           |         | 67    | က     |
| Hophenstrazz            |      |          | н      | -    |         | က    |                | 4    | 1    | ÷    | -     | 63    | 1                                                                                                             |       |            |           |         | ō     | 11    |
| Bey dem Hophentürlein   |      |          | -      | П    |         | 7    |                |      |      |      |       |       |                                                                                                               |       |            |           |         | 63    | 2     |
| Peckhenstrazz           |      |          |        |      | 63      | 4    | 4              | ZC.  | 1    | ÷    |       | 1     |                                                                                                               |       |            |           |         | 2     | 11    |
| Smidstrazz              | 3    | 63       |        | ·    | 4       | 2    | 9              | œ    | 9    | 4    | 3     | 63    | 413                                                                                                           | 3     | 1          | -         |         | 55    | 22    |
| Judenstrazz             |      |          | 1      | П    | 63      | 1    | 1              | 1    |      |      |       |       |                                                                                                               |       |            |           |         | 4     | 4     |
| Markt                   |      |          |        | 1    |         | 63   |                | က    | 3    | 20   | 3     | 23    | 2 2                                                                                                           | 67    | 1          | 1         | 7       | 6     | 18    |
| Die Äussern             | 3    | 63       | 4      | 87   | 5       | 1    | -              | -    | п    | -    |       |       |                                                                                                               |       |            |           |         | 14    | 7     |
| Gesam tza hl            | 49   | 53       | 47     | 99   | 23      | 22   | <del>3</del> 8 | 4    | 21   | 98   | 14    | 14    | 70<br>W                                                                                                       | <br>∞ | & .<br>4 . | <b>03</b> | 4       | 23    | 273   |
| _                       | _    | -        |        | -    |         | -    |                | -    |      | -    |       | •     |                                                                                                               | -     |            | -         |         | _     | -     |

Jahr 1426 die Zahl von 295.908 & oder 394.544 ungar. Gulden an 1), die selbstverständlich der überragenden Bedeutung Wiens unter den österreichischen Städten entsprechend die für Enns gefundene Zahl weit hinter sich läßt.

Nichtsdestoweniger wird man andererseits die wirtschaftliche Kraft der Stadt Enns nicht gar zu gering bewerten dürfen. licherweise haben die Mobilien in Enns, einer Stadt, wo der Handel immerhin eine nicht unbedeutende Rolle spielte<sup>2</sup>), doch einen größeren Anteil am Gesamtvermögen gehabt als man von vornherein voraussetzen würde. Sicherlich war es eine bedeutende Leistung. daß die Stadt im Jahre 1429 nach Ausweis des Steuerregisters die Summe von 1435 % 3 B aufzubringen vermochte. dem Abschluß unseres Vermögensverzeichnisses und der Abfassung des Steuerregisters liegt ein Zeitraum von ungefähr 15 Jahren und es ist sehr wohl möglich, daß während dieser Zeit sich die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt in aufsteigender Linie bewegt hat und vielleicht ein bedeutender Aufschwung zu verzeichnen war. Die Tendenz eines solchen tritt ja auch in dem Vemögensverzeichnis klar zutage. Jedenfalls mahnt die Tatsache, daß die Stadt 1429 eine so hohe Steuer zahlen konnte, zu einer zurückhaltenderen Bewertung der auf Grund des Verzeichnisses gefundenen Ziffern. exakte Berechnung des Vermögens der Steuerzahler auf Grund des Registers vom Jahr 1429 ist nun leider nicht möglich, da hier der Steuersatz nicht angegeben wird und die Höhe des Steuersatzes in jener Zeit nicht unbedeutend schwankte, wie wir noch sehen werden Wenn so auch ein direkter Vergleich mit den Ergebnissen des Verzeichnisses ausgeschlossen ist, so bietet das Register doch gan wertvolles Material zur Ergänzung und Belebung der aus dem Coder gewonnenen Eindrücke, so daß sich eine nähere Behandlung desselben

Graf Wilh. v. Montfort v. 13. Dez. 1363, wo jeder Bürger eine bestimmte seinem Vermögen entsprechende Summe Geldes als Kaution angibt. Die hier genannten Summen sind relativ hoch und lassen, falls es sich tatsächlich nur um Teile des Vermögens handelt, auf eine günstige Vermögenslage von Bregenz schließen.

Vgl. dazu auch Schalk i. Bl. d. Ver. f. Ldeskde. v. Niederöst. 17, 23 u. 31.

y) Vgl. hierüber Oberleitner a. a. O. 62 ff u. Kurz, Österreichs Handel passim.

mpfehlen dürfte. Das Register 1) ist ein schmales Papierheft von 23 Blättern, 30 cm hoch und 12 cm breit, und, wie bereits benerkt 2), von der mit der Sigle G bezeichneten, auch im Vermögensverzeichnis vertretenen Hand geschrieben. Auf der zweiten Seite steht als Aufschrift: Anno domini etc. vicesimo nono. Registrum lez anslags der gewendleichen stewr, der VIIIc guldein den soldnern and zu dem paw und sind darczü erwelt, folgen die Namen der Steuerherren. Mit Fol. 2 beginnt sodann das Register, das gleich len meisten städtischen Steuerregistern und gleich unserem Verzeichnis, topographisch nach Gassen angeordnet ist. Das Register umfaßt die Blätter 2 bis einschließlich 19, auf Fol. 20 ff. finden wir mit der Überschrift "Nota daz man von der stewr ausgeben hat anno etc. XXVIIIIo gleichsam die älteste Ennser Stadtrechnung 3) niedergeschrieben, der auf Fol. 22' und 23 noch verschiedene Notizen über Ausstände und Schulden der Stadt, sowie über die Abrechnung der Steuerherren folgen. Die topographische Anordnung ist nun leider keineswegs ganz übereinstimmend mit jener des Verzeichnisses, wir treffen teilweise neue Bezeichnungen, teilweise sind mehrere kleinere Gassen unter einem Namen zusammengefaßt. Auch die Reihenfolge, in der die einzelnen Straßen und Gassen hier aufgezählt werden, ist von der unseres Codex ganz verschieden.

<sup>1)</sup> Das Register ist Cod. Series nova 2451 der Hofbibliothek und entstammt ebenfalls der Sammlung Latours. Oberleitner hat es für einige Angaben benützt, vgl. a. a. O. 37. Interessant ist, daß das Steuerregister auf Fol. 1 von einer vermutlich dem 16.—17. Jht. angehörigen Hand die Nr. 1 trägt, von derselben Hand finden sich derartige Nummern auf späteren Stadtrechnungen sowie den Steuerregistern von 1468 und 1488, welche die Nummern 40 bezw. 60 tragen, während das 1397 geschriebene Copialbuch der Privilegien der Stadt Enns im Stadtarch. mit Nr. 4 bezeichnet ist. Es ist klar, daß es sich um Archiv- oder Registratursignaturen handelt. Daß unser Register die Nr. 1 hat, läßt erkennen, daß bereits zur Zeit der Signierung ältere derartige Aufzeichnungen über die Steuer nicht erhalten gewesen sein dürften.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 9.

<sup>3)</sup> Von einer Edition derselben glaubte ich absehen zu sollen, da sie nichts besonders Bemerkenswertes oder Außergewöhnliches bietet. Ihre Bearbeitung müßte im Zusammenhang mit den übrigen allerdings erst mit d. J. 1446 bezw. 1463 einsetzenden, gleichfalls in der Hofbibliothek erhaltenen Rechnungen erfolgen, wobei auch das umfangreiche ähnliche Material des Linzer Musealarchivs heranzuziehen wäre.

gesehen von anderen Gründen schließt schon diese Tatsache den Versuch, das Steuerregister zur Ergänzung der durch die fehlenden Blätter der Handschrift des Vermögensverzeichnisses entstandenen Lücke heranzuziehen aus. Im Gegensatz zu diesem beginnt das Register mit den Gassen der inneren Stadt und hält hier so ziemlich die gleiche Reihenfolge wie das Verzeichnis ein, indem es mit der Frauenstraße anfängt und mit dem Ring, der zweiten Bezeichnung des Markts, abschließt 1). Doch fällt das Fehlen einzelner Namen auf so fehlen die Hofstraße, die Münzerstraße, die Judenstraße und der Auf dem Anger genannte Platz, andererseits finden wir die Bezeichnung "bei der Lacken", die dort nicht vorkommt. Der Umstand daß zwei so große Straßen wie die Münzerstraße und Hofstraße hier fehlen, legt die Vermutung nahe, daß ihre Bewohner hier zusammen mit jenen anderer unmittelbar anstoßender Straßen verzeichnet sind. Eine genauere Untersuchung läßt hierüber Gewißheit gewinnen.

Sowohl die Frauenstraße wie die Vordere Fleischhackerstraße fallen im Steuerregister durch die große Zahl von Steuerpflichtigen auf, währerd wir andererseits aus dem Vermögensverzeichnis wie auch aus der Lage und Länge dieser beiden Gassen schließen dürfen, daß diese Zahl kaum eine so große gewesen sein kann. im Steuerregister offenbar je zwei Gassen unter einem Namen verzeichnet, indem man mit der Frauenstraße die nicht sehr bedeutende Hofstraße vereinigte und andererseits unter der Überschrift Vordere Fleischhackerstraße, die wohl nur wenige Häuser gezählt haben kann, auch die Steuerzahler der langen und wohlhabenden Münzerstraße Diese Annahme wird auch durch einen Vergleich der Namen in den beiden Quellen bestätigt, soweit jene des Verzeichnisses im Steuerregister überhaupt noch vorkominen. Teil des Registers behandelt die außerhalb der Mauern gelegenen Stadtteile, auch hier treten uns Veränderungen entgegen. Das Register beginnt mit den Rubriken: Vor der stat an der alten pruck, vor dem Hopfentürlein und vor dem Smidtor, die im Verzeichnis An die Stelle der Bezeichnung bei dem Spital ist noch fehlen. hier eine Spitalgasse getreten. Die übrigen Bezeichnungen sind die gleichen geblieben und werden auch so ziemlich in der gleichen

<sup>1)</sup> Über die heutigen Straßenbezeichnungen vgl. S. 15.

Reihenfolge aufgezählt 1). Wenden wir uns nun den Eintragungen des Registers zu, so sehen wir, daß nach dem Namen des Steuerpflichtigen, dem in den allermeisten Fälle das so gerne gebrauchte item vorausgesetzt ist, die zu leistende Summe steht, an die sich dann in vielen Fällen die Angaben über die größtenteils in Teilzahlungen geleistete Abtragung derselben anschließen. fallende Stilisierung dieser über die geleisteten Zahlungen gemachten Vermerke, bei denen zwischen concessit und dedit unterschieden wird, bringt uns unmittelbar zur Frage nach der Art, Höhe und Veranlagung der Steuer, für die das Register diente. Unsere Quelle bezeichnet sich selbst als "Registrum dez anslags", es war also zunächst dazu bestimmt, den Steueranschlag, die Steuervorschreibungen, aufzunehmen. An die Vorschreibungen schloß man dann unmittelbar die Eintragungen über die tatsächlich eingegangenen Steuerbeträge, so daß man bei jedem Steuerpflichtigen sofort ersehen konnte, ob und wie hoch die allfälligen Steuerrückstände waren. Diese Art der Führung von Steuerregistern, wurde in Enns auch im weiteren Verlaufe des 15. Jhts. beibehalten, wie uns die Register der Jahre 1430, 1432, 1468 und 1488 bezeugen 2). Über Art und Höhe der Steuer, die zu kennen für unsere Zwecke natürlich von größter Wichtigkeit ist, bietet die Quelle selbst leider nur äußerst spärlichen Aufschluß und auch das sonstige zur Lösung

¹) Gänzlich weggefallen ist die Rubrik "bei der pharr". Dass an ihre Stelle die Bezeichnung "vor der Stat an der alten pruck" getreten wäre, ist wohl sehr unwahrscheinlich, da es sich hier doch offenbar um eine Ennsbrücke, nicht aber um das steinerne Brücklein bei St. Laurenz handeln muß. Zwischen "Rauchripp" und "Vor unser Frawntor" findet sich ohne besondere Hervorhebung die Ortsbezeichnung "item czwischen unser Frawn und der pfarr" eingeschoben.

<sup>2)</sup> Linz Musealarch. (1430 u. 1432) und Hofbibl. Series nova n. 2453, 2454 und 2455, letztere drei früher in der Sammlung Latour. Über die leider fast durchwegs in Verlust geratenen Steueranschlagbücher Wiens vgl. Uhlirz i. d. vom Wiener Altertumsverein hergeg. Gesch. d. St. Wien II/1, 105. Das Register über die in Wien im J. 1368 eingehobene Steuer (concessio) zum geplanten Römerzug Albrechts III., das wegen des Vergleichs der geleisteten Summen mit den Ennser Verhältnissen für uns von Interesse ist, hat Chmel im Notizenbl. d. Wr. Ak. 5 (1855), 327 ff. und 350 ff. herausgegeben; zur Ausgabe Chmels vgl. jedoch Uhlirz in Bl. d. Ver. f. Ldeskde. 28 (1894), 204 ff.

dieser Frage zu Gebote stehende Material ist dürftig und läßt nicht immer sichere Schlüsse zu. Wir sind daher hier durchaus auf mehr oder weniger gut begründete Vermutungen und Analogieschlüsse angewiesen, die mit gewisser Vorsicht beurteilt sein wollen. der ältesten direkten Nachrichten über Ennser städtische Steuerverhältnisse liegt uns in der Urk. Herzog Rudolfs IV. vom 15. November 1364 vor 1). Der Herzog erließ damals der Stadt zum Ersatz des Schadens, den sie in diesem Jahre bei seinem Kriegszug gegen Baiern erlitten hatte, die "purgsteur" für das folgende Jahr. ist wohl die alliährlich an den Landesfürsten zu entrichtende Steuer. wie sie auch in Wien und anderen Städten üblich war 2). kurze Zeit vorher ausgestellte Urkunde Rudolfs, die die Steuer- und Abgabenfreiheit für jedes Haus, das das Stift St. Florian in Enns erwerben würde, festsetzt, wurde bereits bei der Frage des Umfangs der im Vermögensverzeichnis enthaltenen Güter hingewiesen 3). Aus dem Vermögensverzeichnis können wir dank einzelner Vermerke entnehmen, daß das liegende Gut am Ende des 14. und zu Beginn des 15. Jhts. die Grundlage der Besteuerung bildete. Wir erfahren aus dem Verzeichnis aber nicht, ob in Enns damals die Steuer auf das Immobiliarvermögen beschränkt war und die Fahrnis frei blieb und wir suchen darin vergebens nach Angaben über Höhe und Modus der Besteuerung im einzelnen, Steuerordnungen aber oder ähnliche Quellen sind uns aus Enns nicht erhalten geblieben.

Mit Beginn des 15. Jhts. war jedoch auch die Besteuerung der Mobilien ohne Zweifel bereits gebräuchlich, dies geht deutlich aus den Mandaten hervor, die Herzog Wilhelm am 9. Juni 1405 an die Prälaten, Herren, Ritter und Knechte des Landes ob der Enns und fast gleichlautend an den Landeshauptmann Reinprecht von Walsee richtete 4). Der Herzog ermahnt hier die Stände von einer "sunderstewr" auf die Güter der Bürger der obderennsischen Städte auf dem flachen Lande abzustehen, da ihm dies unbillig erscheint, "wann sy uns all ier hab und gueter ligund und varund, wa sie die habent, jarlich in unsern steten muessen ver-

<sup>1)</sup> Kurz, Österr. unter Rudolf IV. S. 396.

<sup>2)</sup> Vgl. Schalk in Bl. d. Ver. f. Ldeskde. v. N.-Ö. 17, 36.

<sup>3)</sup> Vgl. S. 6, Anm. 1.

<sup>4)</sup> Gleichzeitige Abschrift auf Papier Wien, Hofbibl.

stewren". Zweifellos ist hiemit die übliche Bürgersteuer gemeint. die ja einen Hauptteil der Steuerlast in den Städten bildete. zwar hier von oberösterreichischen landesfürstlichen Städten nur im allgemeinen die Rede ist, so ist wohl kaum zu zweifeln, daß dies auch für Enns galt. Im gleichen Zusammenhang interessiert uns auch die Urkunde Herzog Albrechts V. vom 15. Juni 1428 1), die verordnet, daß alle, die zu Enns in der Stadt und vor der Stadt wohnen, von allem Gut .es sei erb oder varund gut" dieselben Steuern und Lasten wie die Bürger zu tragen haben, ebenso auch alle, die auswärts ihren Wohnsitz haben, jedoch in der Stadt oder im Burgfrieden derselben begütert sind. Geistliche Personen werden jedoch ausdrücklich von dieser Verpflichtung befreit 2). Wir sehen also hier auch ein unmittelbar auf Enns bezügliches Zeugnis über die Besteuerung der Fahrhabe. Ebenso deutlich spricht hiefür das erste Steuerregister des Jahres 1430 (Linz, Musealarchiv), das am 11. Jänner dieses Jahres angelegt wurde. Es enthält zwar nur die Namen der Steuerpflichtigen und keine Angaben über die ihnen vorgeschriebenen oder von ihnen tatsächlich geleisteten Summen. hingegen interessante Vermerke bei den einzelnen Namen über das Steuerobjekt; so heißt es wiederholt expedivit domum, expedivit an lickundem (sc. gut) und auch expedivit an varundem. Dies läßt wohl keinen Zweifel mehr offen.

Daß mit der Verpflichtung der Einwohner, die kein Bürgerrecht besaßen und der auswärts Wohnenden zum "Mitleiden" keine Neuerung geschaffen wurde, wissen wir aus dem Vermögensverzeichnis. Ein besonderes Privileg mochte der Stadt aber gerade in dieser Sache, die wohl stets und überall zu manchen Streitigkeiten Anlaß gegeben haben mag, willkommen sein. Daß der Herzog als Veranlassung zur Erteilung desselben die treuen Dienste nennt, die ihm die Stadt "mit raisen, stewren und in ander weg" im Kampf

<sup>1)</sup> Oberleitner a. a. O. 111 aus dem Or. im Stadt.-A. zu Enns.

<sup>2)</sup> Über die hier neuerdings statuierte Steuerfreiheit der Geistlichkeit vgl. S. 6, Anm. 1. Außerdem spricht die Urkunde von einer besonderen Befreiung für den damaligen Ennser Stadtrichter Andre Kellner, "den wir mit unsern brief von der gewöndleich stewr wegen auf ain zeit sunderlich begnadet haben." Wenn wir ihn nichtsdestoweniger mit der namhaften Summe von 100 % im Anschlag von 1429 vertreten finden, muß man annehmen, daß es sich um die außerordentliche Steuer handelt.

gegen die Hussiten erwiesen hat, wird uns noch beschäftigen. Von besonderer Wichtigkeit ist für uns jedoch ein Schreiben, das Richter und Rat der Stadt Enns am 12. Jänner 1456 1) an zwei damals eben in Wien weilende Mitbürger, Zuckher und Prachner, richteten. Es heißt hier, daß Richter und Rat mit den Genannten ains gemavnn anslags", offenbar den s. g. Steuerherren, übereingekommen seien, daß jeder der über 50 % Vermögen habe und zu hoch besteuert zu sein glaube, sich selbst einschätzen 2) und dann vom Pfund 4 Pfennige geben solle; wer hingegen weniger als 50 & besitze "oder sein gewerb und hanndel mit weyn fürn und annder kauffmannschaft in der statt gerechtigkait haben und trevbent, die solten den anslag leyden." Dagegen hätten nun die Handwerker Stellung genommen mit der Forderung "es sull auf den avd dem reichen als dem armen gestewrt werden". Sehr bezeichnend ist die Begründung des Rats für die Undurchführbarkeit dieser Forderung: alle, die mit Wein und anderem handeln, würden erklären, daß sie alle ihre Waren schuldig wären. Richter und Rat bitten daher ihre Mitbürger, den Hubmeister um Rat zu fragen und allenfalls ein Schreiben "von Hof" zu erwirken, damit sich die Bürger dem Steueranschlag fügen. Die Bedeutung der Urkunde liegt für uns darin, daß wir den normalen Steuersatz kennen lernen, der 1.66 % betrug und somit mit dem in Wien gebräuchlichen nahezu übereinstimmte 3); allerdings wird dieser Satz ausdrücklich nur für Steuerpflichtige mit einem Vermögen über 50 % festgesetzt, über die Höhe der Steuer derjenigen, die den Anschlag "leiden" sollten, verlautet nichts und es will fast scheinen, als sei für diese ein anderer Satz vorgesehen gewesen, ferner in dem, was über die Besteuerung der Handels- und Kaufleute gesagt ist und den letzten Zweifel an der Tatsache. daß auch die Mobilien im weitesten Sinne der Steuerpflicht unterlagen. ausschließt. Interessant ist auch, daß Personen mit mehr als 50 %

<sup>1)</sup> Or. Pap. Wien, Hofbibl. Druck: Oberleitner a. a. O. 119.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Die durch den Eid zu bekräftigende Selbsteinschätzung gehört im Steuerwesen der damaligen Städte durchaus nicht zu den Seltenheiten, sie ist vielmehr fast in allen Steuerordnungen vertreten, vgl. z. B. Schönberg, Finanzverh. Basels 34. Kogler, Das landesfürstl. Steuerwesen in Tirol (im Arch. f. österr. Gesch. Bd. 90), 590. Zeumer, Die deutschen Städtesteuern 66 f.

<sup>3)</sup> In Wien nach Schalk a. a. O. 23 1.67%, im Jahre 1377 aber 2.5%.

bereits zu den Wohlhabenderen gezählt wurden, wie aus der Forderung des Handwerkerstandes, der demnach durchschnittlich wohl nur über geringere Vermögen als 50 % verfügt haben dürfte, hervorgeht.

Noch wertvoller für uns sind die Angaben, welche die Steuerregister des Jahres 1430 sowie ein Blatt mit Notizen der Steuerrückstände aus den Jahren 1425-1433 bieten, da sie mit unserer Quelle gleichzeitig sind 1). Das erste bereits erwähnte Register vom 17. Jänner 1430 beginnt Fol. 2 mit den Worten "Registrum der stewr vom pfund czwen pfenninge und das zweite Register dieses Jahres über den Steueranschlag, den Rat und Gemeinde am 7. Dezember 1430 machten, sagt Fol. 1: "Vermerckt der gemain anslag der geschehen ist von rat und gemayn dez pfincztags an unser Frawn abent concepcionis anno etc. XXX mo und ist vervolgt vom pfund vir pfenning etc.\*. Dieses-Register, das sich wegen seiner analogen Anlage mit jenen des J. 1429 zu einem Vergleich für vermögensstatistische Zwecke ganz außerordentlich eignen würde. ist leider ein Bruchstück, das nur einen geringen Teil der Gassen der inneren Stadt umfaßt. Die erwähnten Notizen nennen schließlich noch folgende Steuersätze: 6 Pfennige vom Pfund für das Jahr 1425, 3 Pfennige für das Jahr 1427 und 6 Pfennige für das Jahr 1431 oder 1432. Wir sehen also, daß die Steuersätze zwischen 0.83 % und 2.5% als äußerste Grenzen schwankten. Als Normalsatz wird man wohl den von 1.6% ansehen dürfen, der uns ja auch Diese Aufschlüsse über die damals in Enns 1456 entgegentritt. gebräuchlichen Steuersätze gestatten uns nunmehr, wenn auch noch immer ein ziemlicher Spielraum für Wahrscheinlichkeitsschlüsse offen bleibt, mit größerer Sicherheit zur Untersuchung des Steueranschlags von 1429 zurückzukehren. Daß es sich auch hier um eine Vermögenssteuer handelt, ist nach dem, was wir eben auseinandergesetzt haben, wohl kaum mehr zweifelhaft, es läßt sich aber auch aus der Quelle selbst beweisen.

Es geht dies aus den stark schwankenden Ansätzen der vorgeschriebenen Beträge, in denen eben die Abstufung nach der Höhe des Vermögens zum Ausdruck kommt, besonders aber aus einer größeren Anzahl von Einträgen hervor, bei denen es geradezu heißt,

<sup>1)</sup> Linz, Musealarch.

Dopsch, Ferschungen.

daß die Steuer von des betreffenden Bürgers "guet" oder seinem Haus zu entrichten sei 1). Hier taucht nun sofort die Frage auf, ob nur das liegende Gut — im Sinne des M.-A. — von dieser Besteuerung, wie sie uns hier im Register des Jahres 1429 entgegentritt, betroffen wurde, oder ob eine allgemeine Vermögenssteuer vorliegt. Daß es sich um eine Steuer auf das ganze Vermögen handelt, ist schon zufolge der zitierten Urkunden höchst wahrscheinlich, ebenso geht es aus einer näheren Untersuchung des Anschlags Vor allem ist hier die Tatsache anzuführen, daß unter den Steuerzahlern zahlreiche Personen erscheinen, bei denen Grundbesitz oder sonstiges liegendes Gut kaum vorausgesetzt werden darf, wie die meist ohne Namensnennung als inman und infraw oder inquilinus bezeichneten zur Miete wohnenden Personen und die dem Stande der Dienstboten und unselbständigen Handwerker angehörigen Faßzieher-. Schmied- und ·Ziegelknechte 2). Daß diese tatsächlich wenigstens zum allergrößten Teil - über liegendes Gut nicht verfügten, geht ja auch daraus hervor, daß im Verzeichnis über das Immobiliarvermögen derartige Leute fast nicht vorkommen, ziehungsweise nur durch wenige Ausnahmen vertreten sind. ein Vergleich der 1429 tatsächlich geleisteten Summe (1435 & 3 ß) mit der auf Grund des Verzeichnisses für ca. 1415 errechneten Summe (12.174 %) für das Immobiliarvermögen zeigt, selbst wenn man eine besonders rasche und günstige Entwicklung der wirtschaftlichen Verhältnisse voraussetzt, daß vom liegenden Gute allein eine so bedeutende Steuer kaum hätte aufgebracht werden können. führt uns nun unmittelbar zur Beschäftigung mit der Steuersumme des Jahres 1429 und der Höhe derselben. Es scheint mir nun allerdings ziemlich gewiß zu sein, daß in diesem Jahre außergewöhnliche Verhältnisse vorlagen und daher die Steuerlast eine besonders große war. Unsere Quelle bezeichnet sich selbst als "registrum dez anslags der gewendleichen stewr der VIIIe guldein den söldnern und zu dem paw".

Dies glaube ich so auffassen zu sollen, daß hier nicht nur die gewöhnliche ordentliche Steuer veranschlagt, sondern auch eine besondere Abgabe im Gesamtbetrage von 800 fl. vorgeschrieben wurde,

<sup>1)</sup> Vgl. S. 113.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 118 ff.

die zur Deckung der Auslagen für die von der Stadt angeworbenen Soldtruppen und von Baukosten -- man wird wohl an Bauarbeiten an der Stadtmauer und den Türmen zu denken haben --- dienen sollte. Bei den Zahlungen für Soldtruppen liegt es in dieser Zeit nahe, an die Kämpfe gegen die Hussiten zu denken 1). Wir sahen, daß Albrecht V. im J. 1428 der Stadt Enns im Hinblick auf ihre im Hussitenkrieg geleisteten Dienste ein Privileg verlieh. Es ist durchaus möglich, daß die außerordentliche Steuer zur Deckung für die Besoldung der dem Herzog in den vorhergehenden Jahren gestellten Truppen bestimmt war. Diese Auffassung läßt sich durch mehrere Gründe stützen. Daß die Worte ,der VIIIc guldein den soldnern und zu dem paw" nicht etwa eine Erläuterng des Begriffs der "gewöhnlichen Steuer" sein wollen, ergibt sich eigentlich schon daraus, daß die vereinnahmte Steuer viel mehr als 800 fl., nämlich 1435 & betrug, geht aber auch daraus hervor, daß in der unmittelbar an das Register anschließenden Rechnung über die Ausgaben (nota daz man von der stewr ausgeben hat anno etc. XXVIIIIo) kein Posten über Soldzahlungen vorkommt, sondern hier durchwegs andere Auslagen, allerdings auch solche für Bauzwecke, verbucht erscheinen, unter denen die Steuerzahlungen an den Landesfürsten nach Wien an erster Stelle stehen 2). Man kann hieraus wohl

<sup>1)</sup> Über die Kämpfe Albrechts V. gegen die Hussiten vgl. neben Kurz, Österr. unter K. Albrecht II. Bd. 2 besonders die Arbeit v. Godfrid Friess, Herzog Albrecht V. v. Österr. und die Hussiten (Progr. des Obergymn. zu Seitenstetten 1883). Für unsere Fragen sind besonders die Rüstungen in den Jahren 1426 und 1427 beachtenswert, vgl. Friess a. a. O. 41 ff. u. 53 ff. Unter dem Eindruck der drohenden Gefahr verpflichteten sich damals alle Stände zu großen finanziellen Leistungen. Die von den Städten eingetriebenen Summen sind bis auf die Klosterneuburgs, das angeblich 300 fl. zu zahlen hatte, nicht bekannt.

<sup>2)</sup> Über den Begriff der gewöhnlichen Steuer unterrichtet uns auch eine im Linzer Musealarch, befindliche Notiz über die Abrechnung der Steuerherren über die in unserem Register verzeichnete Steuer. Diese auf einem einzelnen Blatte, das möglicherweiser das letzte Blatt unseres Registers war und abgerissen wurde, von der gleichen Hand wie jenes geschriebene Auzfeichnung sagt: item so haben mein hern an der stewr ausgericht die gewöndleich stewr hundert pfunt und sächezigk pfunt pfen, darumb man dez huebmaister quittung hat. Man ersieht daraus klar, daß unter der gewöhnlichen Steuer die alljährlich an den Landesfürsten zu entrichtende Abgabe verstanden wurde. — Ein Vergleich der Überschriften

schließen, daß die für Söldner und größere Bauten der Rechnung erscheinenden Ausgaben für Bauten dürften sozusagen die normalen alljährlich nötigen Herstellungen betreffen --- erforderlichen Summen durch eine außerordentliche Abgabe in der Höhe von 800 fl. gedeckt wurden. Dem entspricht auch die Feststellung, daß die Gesamtsumme der Ausgaben von 891 % 3 ß 18½ % einschließlich eines noch vorhandenen Bestandes von 92 % bis auf eine Differenz von ca. 56 % mit jener Summe übereinstimmt, die sich ergibt, wenn wir von den im Steuerregister als Gesamteingang verzeichneten 1435 % 3 ß den Betrag von 600 %, der für die damalige Zeit 800 fl. gleichkommt 1), abziehen. Schließlich muß hier auch noch auf die Ausdrucksweise der Eintragungen selbst hingewiesen werden, bei denen bei den tatsächlich geleisteten Zahlungen scharf geschieden wird zwischen solchen, die als Steuer geleistet und jenen die zum Bau gezahlt wurden. Es heißt beispielsweise item Weiskircher 2 & &, concessit 1 & zum paw, dedit an der stewr 1 % . Diese Trennung zwischen concessit und dedit findet sich in sehr vielen Fällen eingehalten. Der Schluß liegt nahe,

der Steuerregister im Linzer Musealarchiv mit jener des unsrigen läßt ebenfalls deutlich den außerordentlichen Charakter der Steuereinhebung des J. 1429 erkennen. Er zeigt auch deutlich, daß Unterschiede zwischen den einzelnen Steueranschlägen bestanden, die in erster Linie in der Höhe des Steuersatzes zum Ausdruck kamen. Das Register vom 17. Jänner 1430 nennt sich "Registrum der stewr", jenes vom 7. Dezember beginnt mit den Worten "vermerckt der gemain anslag", während das dritte aus dem Jahre 1432 herrührende folgende Überschrift aufweist: Vermerkt dy steur des anslags der VIc gulden so von unserm gnädigen herren von Osterreich auf uns gelegt ist worden zue den dreien Quottempern ze geben und auch von andrer geltschuld, so wir schuldig bleiben etc. Auch hier war offenbar ein außerordentliches Steuerbedürfnis zu befriedigen. Ein Steuersatz findet sich hier nicht genannt. Im allgemeinen gewinnt man den Eindruck, daß neben der gewöhnlichen Steuer, deren Satz ebenfalls schwankte, eine von Fall zu Fall in ihrer Höhe den Bedürfnissen angepaßte außerordentliche Steuer eingefordert wurde.

<sup>1)</sup> Über den Kurs der ungarischen Gulden im 15. Jht. — nur um solche kann es sich hier handeln — vgl. Th. Mayer a. a. O. S. 170, wonach ein Gulden in der Zeit von 1426—36 6 sol. gleichkam. Die Richtigkeit dieses Ansatzes wird durch unser Register selbst bestätigt, in dem es Fol. 4 heißt: nota der Wähinger sol dem pfleger ausrichten für XV & XX ungarisch gulden auff die Liechtmess.

daß hier neben der gewöhnlichen Steuer eine außerordentliche. eine s. g. concessio, eingehoben wurde, Das Wort concessio bedeutete auch in Wien eine außerordentliche Steuer zur Deckung besonderer Ausgaben, so wurde auch die im J. 1368 anläßlich der geplanten Teilnahme Albrechts III. am Romerzug Karls IV. hier eingehobene Steuer genannt 1). An die Kumulierung von zwei Steuern zu denken, nötigt uns endlich auch die Summe der eingegangenen Steuer, worauf bereits hingewiesen wurde. nahme, daß die Summe von 1435 % die normale alljährlich oder doch in kurzen Zwischenräumen wiederkehrende Steuer darstellt, hat nur sehr geringe Wahrscheinlichkeit, wenn wir die Größe und Bewohnerzahl der Stadt Enns in Betracht ziehen. Die Stadt Wien hat ungefähr gleichzeitig, im Jahr 1426, eine Steuersumme von 4933 & vereinnahmt 2); auch diese Zahl spricht sehr dafür, die Steuereingänge zu Enns im J. 1429 als die Folge einer außerordentlichen Besteuerung zu betrachten.

Gerade aber in der Tatsache, daß hier der Ertrag von zwei verschiedenen Steuern erscheint, liegt neben der Unkenntnis der Höhe des Steuersatzes die Hauptschwierigkeit, das Steuerregister für vermögensstatische Zwecke heranzuziehen <sup>3</sup>). Wir kennen weder den Satz für die Steuer, noch jenen für die concessio. Wir wissen nicht, ob beide Abgaben vom Gesamtvermögen oder aber nur die ordentliche Steuer von diesem, die außerordentliche hingegen nur vom Mebiliarvermögen erhoben wurde, für welche letztere Art der Veranlagung analoge Fälle in anderen Städten sprechen würden <sup>4</sup>). Andererseits ist das Verhältnis zwischen den als concessio und den als Steuer geleisteten Beträgen bei den einzelnen Bürgern so verschieden, daß man fast auf den Gedanken geraten könnte, es handle

<sup>1)</sup> Schalk a. a. O. S. 31.

<sup>2)</sup> Mayer a. a. O. S. 171.

<sup>3)</sup> Viel besser würde sich für diesen Zweck das bereits erwähnte Steuerregister vom 7. Dez. 1480 eignen, bei dem der Steuersatz ausdrücklich angegeben ist. Leider ist es aber ein nur auf wenige Gassen sich erstreckendes Bruchstück.

<sup>4)</sup> Nach B. Moll, Zur Geschichte der Vermögenssteuern S. 81 soll dies in mehreren Tiroler Städten im 18. und 14. Jht. der Fall gewesen sein. Moll bezieht sich dabei auf Koglers oben zitiertes Buch, doch findet sich auf den von ihm zitiertem Seiten bei Kogler nichts über diese Frags.

sich bei der concessio für Söldner und Bau um eine Abgabe, die bis zu einem gewissen Grade der Selbsteinschätzung der Bürger anheimgestellt war 1). Wären nun wenigstens bei den einzelnen Steuerzahlern die Eintragungen über die geleisteten Zahlungen überall mit der genauen Angabe, wie viel davon für die Steuer und wie viel als concessio gezahlt wurden, durchgeführt, so ließen sich wenigstens auf diesem Wege die Summen der beiden Abgaben ermitteln. Da dies jedoch keineswegs überall der Fall ist, ja bei vielen Einträgen über die tatsächlichen Zahlungen überhaupt nichts hinzugeschrieben wurde, ohne daß man daraus auf ein Ausbleiben derselben schließen dürfte<sup>2</sup>), so wird eine Überprüfung unserer Aufstellungen unmöglich gemacht und wir sind darauf angewiesen, die Summe der geleisteten Steuer durch Subtraction der uns aus der Überschrift bekannten 800 fl. von dem Gesamteingang festzustellen, was den Betrag von 835 % 3 ß ergibt. Da wir aber auch den Steuersatz nicht kennen, so genügt dies zur Berechnung der Vermögenssumme Eine Möglichkeit zur Berechnung des Steuersatzes scheint nun allerdings in jenen Eintragungen gegeben, bei denen die Vorschreibung sich auf einzelne bestimmt bezeichnete Vermögensobjekte. zumeist Häuser, bezieht. Man könnte hier, wo es sich durchwegs um liegende Güter handelt, durch Vergleich mit den Bewertungen des Vermögensverzeichnisses, den Prozentsatz der Steuer ermitteln. wobei wir voraussetzen müssen, daß hier eben nur die Steuer, nicht auch die concessio in der vorgeschriebenen Summe enthalten ist. Da hier durchwegs Bemerkungen über die erfolgten Zahlungen fehlen, ist die Voraussetzung allerdings ganz unsicher. Von diesen Eintragungen, die wohl großenteils so zu erklären sein werden. daß die betreffenden Objekte zur Zeit der Vorschreibung, wahrscheinlich infolge von Todesfällen, noch keiner bestimmten Person als Eigentum zukamen und bevor die jeweiligen Erben als anerkannte

<sup>4)</sup> Während bei einzelnen je die Hälfte der vorgeschriebenen Summe für Steuer und Bau zu leisten war, stellt sich das Verhältnis bei anderen wie 5:3 oder 2:1. Es scheint, daß eben für Steuer und concessio verschiedene Ziffern der Veranlagung dienten.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Die Differenz zwischen der angeschlagenen Steuersumme und der tatsächlich vereinnahmten ist nur gering, sie beträgt 10 % 7 ß. Schon daraus geht hervor, daß aus dem Fehlen von Vermerken über die erfolgten Zahlungen nicht auf einen Steuerrückstand geschlossen werden darf.

Eigentümer sie zu versteuern hatten, in das Register noch unter den Namen ihrer früheren Eigentümer aufgenommen wurden, eignen sich jedoch nur sehr wenige zu einem solchen Vergleich. Infolge des raschen Eigentumwechsels sind sie zumeist im Verzeichnis nicht mehr auffindbar, doch können wir drei Eintragungen feststellen, die zweifellos von denselben Häusern handeln. Es sind: Andre Smidt de domo 1 % (Fol. 7), Fridreichz des Swertferiben haws 6 B & (Fol. 8) und Spermaisin haws 2 % (Fol. 10), im Verzeichnis 1) finden sich diese Häuser mit 4, 12 und 40 % bewertet. Während demnach der Steuersatz für die beiden letzteren 5% betrüge, finden wir für das Haus des Andre Smidt das unmögliche Verhältnis von 25%. Dies führt uns auch zur Hauptsehlerquelle unseres Vergleichs, die in der möglichen Wertsteigerung der betreffenden Objekte liegt und unserer Berechnung vollkommen entzogen ist. So muß auch der Satz von 5%, der übrigens bereits exorbitant hoch wäre und die von anderen Städten bekannten Sätze weit übertreffen würde 2), als ziemlich wertlos für unsere Frage erscheinen. Wahrscheinlichkeit, den tatsächlichen Verhältnissen näher zu kommenist jedenfalls größer, wenn wir unserer Berechnung den Steuerfuß von 1.6 % zugrunde legen. Der Satz für die gewöhnliche Steuer dürfte ja 1429 mit Rücksicht auf die außerordentliche concessio kaum höher gewesen sein. Auch diese Rechnung muß jedoch aus den oben auseinandergesetzten Gründen unsicher bleiben und die auf diesem Wege gefundene Ziffer kann nur hypothetischen Wert beanspruchen.

Wenn wir uns auch sagen müssen, daß die bei solcher Berechnung gefundene Summe von ca. 50.300 %, die mehr als das Vierfache des Immobiliarvermögens von 1415 beträgt <sup>8</sup>), zu hoch

<sup>1)</sup> Vgl. S. 90, 92 und 96.

<sup>2)</sup> Über die Höhe des Steuersatzes ist die Tabelle bei Heidenhain a. a. O. 105 f. zu vergleichen, in der Nürnberg den höchsten mit 3.3% aufweist. Hingegen nennt Stieda in s. Städt. Finanzen i. M. A. Conrads Jahrb. 3. F. Bd. 17, 32 für Detmold den Satz von 5%. In Wien betrug die Vermögenssteuer in der Regel nach Schalks Untersuchung a. a. O. 23 167%, was wohl ungefähr den normalen Sätzen entsprechen dürfte. Doch wurden auch hier i. J. 1449 ausnahmsweise 3.3% erhoben, vgl. Th. Mayer 3. a. O. S. 171.

beträgt 12.174 % 10 %. Für Wien berechnet Th. Mayer das Gesamtver-

sein dürfte, so darf daraus doch geschlossen werden, daß die Stadt über stärkere finanzielle Kräfte verfügte, als wir aus dem Verzeichnis der liegenden Güter schließen zu sollen glaubten, und sicher auch seit 1415 eine günstige Entwicklung durchgemacht haben muß. Ergeben sich doch selbst bei der Annahme eines Steuersatzes von 5% oder 3.3% mit Bezug auf die Gesamtsteuer von 1435 % für das Gesamtvermögen die Ziffern von 28.700 bzw. 43.484 %.

Nach den bisherigen Ausführungen ist es klar, daß die Berechnung des Vermögens jedes einzelnen Steuerzahlers, die für unsere vermögensstatistischen Zwecke von besonderem Werte gewesen wäre, vollkommen unmöglich ist. Nur bei jenen, wo die geleisteten Zahlungen in gewöhnliche Steuer und concessio genau getrennt sind, wäre dies, natürlich nur auf Grund des hypothetischen Steuersatzes von 16%, möglich. Einigen Ersatz vermag uns hier nun eine Untersuchung der Verteilung der Steuerpflichtigen auf die einzelnen Steuerklassen zu bieten, die doch gewisse Schlüsse auf die Vermögensverteilung zuläßt. Das Register zählt im ganzen 461 Steuerpflichtige, verteilen wir diese auf 10 Klassen, so ergibt sich folgendes Bild:

| Steuervor-<br>schreibung | Steuerpflic<br>% der Gesa |       | hievon in der<br>Stadt | in den Vor-<br>städten |
|--------------------------|---------------------------|-------|------------------------|------------------------|
| unter 1 B                | 16.5                      |       | 4.98                   | 11.49                  |
| 1—2 B                    | 12.79                     |       | 4.98                   | 7.80                   |
| 2—4 B                    | 13-23                     |       | 9.76                   | 3.47                   |
| 4 B—1 8                  | 16.70                     | 59.22 | 5.42                   | 11.28                  |
| 1—5 🛭                    | 24.50                     |       | 14.52                  | 9.98                   |
| 5—10 <b>%</b>            | 6.07                      | 30.57 | 5.20                   | 0.87                   |
| 10-20 %                  | 6.94                      | 6.94  | 6· <b>2</b> 8          | 0-66                   |
| 20—50 ₤                  | 2.16                      |       | 2.16                   | -                      |
| 50—100 €                 | 0.65                      |       | 0.65                   | _                      |
| 100 % u. mehr            | 0.43                      | 3.24  | 0.43                   | _                      |

Wollen wir die hier gewonnenen Zahlen mit jenen aus dem Vermögensverzeichnis geschöpften, wie sie uns die Tabelle I. bietet, einigermaßen vergleichen, so wird dies vielleicht am ehesten erreicht,

mögen für das Jahr 1426 mit 295.908 %, für 1436 mit 288.751 %, also rund das Sechsfache der von uns für Enns gewonnenen Zahl, die danach wohl zu hoch sein dürfte,

wenn wir die vier untersten Klassen, dann die fünfte und sechste, die siebente und die drei letzten zusammenfassen und den vier Vermögensklassen der Tabelle I. gegenüberstellen. Man kann nun allerdings nicht sagen, daß die so gebildeten vier Stufen den Vermögensklassen der Tabelle I. gleichkommen, da uns ja die genauere Kenntnis des Steuersatzes fehlt, doch dürften sie ungefähr einander entsprechen, besonders wenn wir berücksichtigen, daß hier auch das Mobiliarvermögen bei der Steuerbemessung mit einbezogen wurde 1). Wir ersehen daraus eine Verringerung der kleinen und kleinsten Vermögen zu Gunsten der mittleren und eine allerdings nicht bedeutende Vergrößerung der größten Vermögen.

Man darf daraus wohl schließen, daß die Fahrhabe in Enns eben doch einen bedeutenden Anteil am Gesamtvermögen gehabt haben dürfte. Daß die 1429 versteuerten größten Vermögen die für 1393 und 1415 berechneten größten Immobiliarvermögen bedeutend überstiegen, geht klar aus den Steuerleistungen hervor. Wir konnten 5 Steuerpflichtige feststellen, die 50 und mehr Pfund - 2 sogar hundert - zahlten. Selbst bei der Annahme, daß die Steuersumme 5% des Vermögens betragen hätte, ergibt dies Vermögen von 1000-2000 %, während das größte festgestellte Immobiliarvermögen nur 819 % betrug. Eine genaue Berechnung zweier größerer Vermögen gestattet das mehrmals erwähnte Bruckstück eines Steuerregisters von 1430, wo bei einem Steuersatz von 4 & vom Pfund Gängl Gruntner mit 15 % und Kristoff Lederer mit 20 % verzeichnet sind, welchen Zahlen Vermögen von 900 und 1200 % entsprechen. In unserem Register sind sie mit 40 bezw. 60 % besteuert. Andererseits beweist der Umstand, daß 16.5% aller Steuerpflichtigen, ungefähr ein Sechstel, weniger als 30 &, zumeist nur 2 Groschen, Steuer zahlten, daß ein beträchtlicher Teil der Bevölkerung, der großenteils vor der eigentlichen Stadt wohnte, in ärmlichen Verhältnissen lebte. Wie viele überdies noch die schlechthin Vermögenslosen zählten, entzieht sich unserer Schätzung, da wir nicht wissen, wer von der Steuer befreit war<sup>2</sup>). Soviel man aus

<sup>1)</sup> Vgl. oben 8. 34.

<sup>2)</sup> Auf Fol. 8' des Steueranschlags findet sich bei dem "am Ring" wohnenden Peter Guelher der Zusatz nichtl. Dies ist der einzige Fall, wo nicht eine Steuer vorgeschrieben wurde, was sonst auch bei jenen Personen

der Tatsache schließen kann, daß selbst Tagwerker herangezogen wurden, scheint die Steuer allerdings sehr tief herabgegangen zu sein, so daß wohl die von der Steuer mangels jedes Vermögens Befreiten größtenteils dem Hausgesinde angehört haben dürften.

Diese Überlegung gestattet wohl auch die Frage nach der Bevölkerungszahl der Stadt in Diskussion zu ziehen. Es muß nun allerdings gleich betont werden, daß eine halbwegs richtige Berechnung der Einwohnerzahl so gut wie ausgeschlossen ist, da unsere Quelle dazu nicht ausreicht, es kann sich lediglich um eine annähernde Schätzung handeln. Die Forschung, deren Ziel die Bevölkerungsstatistik der mittelalterlichen Städte bildet, hat stets mit großen Schwierigkeiten zu kämpfen, um die Quellen entsprechend ausnützen zu können. Erst jüngst hat Helbok in diesen Forschungen in seiner Arbeit über die Bevölkerung der Stadt Bregenz am Bodensee alle Probleme, die sich hier aufdrängen, kritisch beleuchtet und die bisher zur Anwendung gebrachten Methoden und verschiedenen Arten von Quellen besprochen 1). Steuerregister gehören nun zu jenen Quellen, die für bevölkerungsstatistische Zwecke nur mit besonderer Vorsicht und unter bestimmten Voraussetzungen herangezogen werden können. Wenn es sich, wie in unserem Falle um die Vermögenssteuer handelt, so werden sie zu genauen Berechnungen nur dann verwendet werden können, wenn man über die Steuer, deren Erhebung sie dienten, genau unterrichtet ist, besonders aber den Umfang der Steuerpflicht kennt, Nie entraten kann man des Haushaltungsbegriffs als eines Hilfsmittels, das aus der Zahl der Steuerpflichtigen, die ja mit den Haushaltungsvorständen zumeist identisch sind, die Bevolkerungszahl gewinnen läßt2). Es ist klar, daß hier die Auffassung dieses Begriffes ebenso wie lokale Verschiedenheiten die einzelnen Forscher zu stark von einander abweichenden Ergeb-

geschah, denen man dann die Steuer aus verschiedenen Gründen ganz oder teilweise nachließ. Es scheint also, daß die Vorschreibung hier wegen völliger Vermögenslosigkeit unterblieb. Wir können aber daraus doch nicht schließen, daß dies nur bei Peter Guehler der Fall war.

<sup>&#</sup>x27;) a. a. O. 8 ff. und 48 ff., wo auch die gesamte Literatur über Bevölkerungsstatistik des Mittelalters verwertet und gewürdigt ist.

<sup>2)</sup> Über den Haushaltungsbegriff vgl. J. Jastrow, Die Volkszahl deutscher Städte zu Ende d. M. A. u. Beginn d. Neuseit 45 ff. und Helbok a. a. O. 49 ff.

nissen gelangen ließen. Es kann hier nicht unsere Aufgabe sein. auf die kontroversen Punkte näher einzugehen. Relativ am sichersten dürfte man immerhin noch gehen, wenn man den Haushaltungsbegriff wo halbwegs möglich aus gleichzeitigen oder doch zeitlich nicht allzu verschiedenen Quellen abzuleiten sucht. Gerade dies ist aber bei unserem Fall nicht möglich, da unser Steuerregister mit den wenigen übrigen, überdies vielleicht lückenhaften Registern des 15. Jhts. ganz vereinzelt dasteht, verwandte Quellen aber überhaupt nicht erhalten zu sein scheinen. Nach all dem Gesagten dürfen wir daher von unserem Steuerregister nicht viel in dieser Richtung erwarten. Das Register zählt im ganzen 463 Steuerpflichtige auf, hievon sind jene Fälle abzuziehen, wo nicht von Personen. sondern von bestimmten steuerpflichtigen Objekten die Rede ist. nach deren Abzug 454 selbständige steuerpflichtige Personen übrig bleiben. Unter diesen befinden sich nun eine Auzahl von Personen. bei denen es zweifelhaft erscheint, ob sie Familie hatten oder einzeln lebende Personen sind. Es sind dies die 9 Inmänner und 10 Intrauen, worunter die zur Miete wohnenden Leute zu verstehen sind. Die Art, wie sie im Steuerregister angeführt werden, indem es zumeist ohne Namensnennung nur heißt item ain inman, item ain infraw, spricht vielleicht doch dafür, daß damit einzelne Personen ohne Familie gemeint sind.

Sicherheitshalber schalten wir sie aus der Rechnung aus, so daß sich als Zahl der Haushaltungen 441 ergibt. Da unsere Berechnung der Einwohnerzahl, wie bereits betont wurde, nicht mehr als eine ungefähre Schätzung sein will, werden wir wohl als Reduktionsfaktor die Zahl 5 verwenden dürfen, um die herum sich der größte Teil der bisher ermittelten Reduktionskoeffizienten bewegt 1); wir erhalten dann eine Bevölkerungszahl von 2205 Seelen. Wenn man berücksichtigt, daß die Zahl der von der Steuer befreiten Geistlichkeit nicht feststellbar ist, ebenso auch die anderer eximierter Personen und daß wir die Ziffer der schlechthin Vermögenslosen nicht kennen, die allerdings kaum bedeutend gewesen sein wird, dürfte man sich mit der Behauptung, daß Enns damals rund 2000 Einwohner hatte, kaum wesentlich von den tatsächlichen Verhältnissen entfernen. Diese Zahl stünde auch gut im Einklang

<sup>1)</sup> Vgl. Jastrow a. a. O. 46 f.

mit dem, was wir über die Bevölkerung anderer Städte aus dieser Zeit wissen 1) und entspricht wohl auch der finanziellen Kraft der Stadt, wie wir sie aus dem Vermögensverzeichnis und Steuerregister kennen lernten.

Zum Schluße sei noch ein Blick auf die Zusammensetzung des Immobiliarvermögens mit besonderer Berücksichtigung der topographischen Lage des ländlichen Grundbesitzes der Bürger geworfen, die mir einer Beachtung wert zu sein scheint. bereits erwähnt<sup>2</sup>), daß bei den untersten Vermögensklassen das Haus in den allermeisten Fällen den einzigen liegenden Besitz bildete. Schon bei jenen Vermögen, die 10 % übersteigen, ist dies nur bei einem geringen Teil der Fall und bei den vermögenderen Bürgern tritt der Häuserbesitz, dessen Bewertung übrigens sehr stark schwankt 8), gegenüber 'dem übrigen Vermögen ganz in den Hintergrund. Sie hatten alle einen mehr oder weniger ausgedehnten landwirtschaftlichen Besitz. Hier zeigt sich deutlich der wiederholt betonte 4) ländliche Charakter der mittelalterlichen Stadt, der ja bei einer kleinen Stadt wie Enns umso weniger überraschen wird, als er selbst für Städte vom Range Frankfurts festgestellt werden konnte. Ganz vereinzelt nur finden wir Bürger wie Hainreich Klebsatel 5), bei denen der Besitz an Sätzen und Zehenten wenigstens zeitweilig den an Grund und Boden übertroffen zu haben scheint. In der Regel jedoch steht derartiger Besitz hinter dem Landbesitz weit zurück. Neben einzelnen Gärten, Äckern, Wiesen und Peunten 6) finden wir auch größere Güter und ganze Höfe, die oft ziemlich

<sup>1)</sup> Vgl. die von Inama-Sternegg unter "Bevölkerungswesen" i. Handwörterbeh. d. Staatswissensch. 3. Aufl. Bd. 2, 887 f. gebrachten Zusammenstellungen über die bisher ermittelten Bevölkerungszahlen mittelalterlicher Städte. Für österreich. Städte liegen verläßliche Untersuchungen fast nicht vor. Die im "Österr. Städtebuch" gemachten Angaben sind, soweit sie das Mittelalter betreffen, wohl mit großer Vorsicht aufzunehmen.

<sup>2)</sup> Vgl. S. 22.

<sup>\*)</sup> Von 1 bis über 100 %.

<sup>4)</sup> Besonders Bücher i. d. Zeitschr. f. Staatswiss. Bd. 41, 560.

<sup>5)</sup> S. 92.

<sup>•)</sup> Unter peunt ist ein eingezäuntes bereits in die Kultur einbesogenes, aber noch nicht zu gesondertem Bauland aufgeteiltes Grundstück zu ver stehen.

hoch eingeschätzt sind, verzeichnet 1). Nicht selten werden Lehen erwähnt, die dann ihrer Bewertung nach zumeist ausgedehntere Grundstücke gewesen zu sein scheinen. Eine sehr große Rolle spielten ferner die Weingärten, insbesondere im Vermögen der Reicheren sind sie sehr stark vertreten und machen oft einen bedeutenden Teil der Gesamtsumme aus. Häufig finden wir Kasten, offenbar Schüttkasten, erwähnt. Innerhalb der Stadt sind Brot- und Fleischbänke unter den steuerpflichtigen Objekten nicht selten vertreten, einige Male werden auch Mühlen und "Ziegelstadeln" genannt, auch mehrere Badstuben sind nachweisbar. Hinzu treten Sätze, die zumeist auf den Häusern lasten, Zehenten und Renten. Die größeren Vermögen setzen sich fast durchwegs aus einer großen Anzahl von oft recht kleinen Teilen zusammen, welche Tatsache Vetter auch für Mühlhausen i. Th. beobachten konnte<sup>2</sup>).

Wenn wir nun die leider keineswegs bei allen Grundstücken eingetragenen Ortsnamen betrachten, so fällt uns vor allem anderen auf, daß der ländliche Grundbesitz der Ennser Bürger durchaus nicht lediglich auf die nähere Umgebung der Stadt beschränkt war. Allerdings lag die Hauptmasse im weitem Umkreise um die Stadt an beiden Ufern der Enns und griff gegenüber der Ennsmündung auch auf das nördliche Donauufer hinüber, daneben finden wir aber bedeutenden Besitz in der Wachau, wo er sich um die Orte Emmersdorf 3), Spitz 4), Jöching 5), Weißenkirchen 6), Rürsdorf 7) und Dürnstein 8) gruppierte. Aber noch viel weiter ostwärts können wir zu unserem Erstaunen Ennser Besitz verfolgen. Kritzendorf und Klosterneuburg 9) werden uns genannt und in Wiens unmittelbarer Nähe die durch ihren Weinbau altberühmten Orte Grinzing, der Nußberg

<sup>1)</sup> Vgl. über den ländlichen Grundbesitz von Stadt-Bürgern den Aufsatz Georg Caros i. s. Neuen Beiträgen zur deutsch. Wirtschafts- und Verfassungsgeschichte 130 ff.

<sup>2)</sup> Vgl. a. a. 0.

<sup>3)</sup> Fol. 26.

<sup>4)</sup> Fol. 54', 73'.

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup>) Fol. 31', 51'.

e) Fol. 27', 45, 47', 48', 57', 62, 72', 77', 78'.

<sup>7)</sup> Fol. 25, 42, 47, 75'.

<sup>8,</sup> Fol. 48', 49.

<sup>\*)</sup> Fol. 47, 66', 72', 77', 78.

und Ottakring, ja selbst in Perchtoldsdorf 1) und Mödling 2) waren Ennser Bürger begütert. Es braucht kaum mehr gesagt zu werden, daß es sich bei den Besitzungen in allen diesen eben genannten Orten so gut wie ausschließlich um Weingärten handelte. Der Weinbau und demgemäß auch der Weinhandel spielte ja in Enns wie überall in Österreich im Mittelalter eine Hauptrolle und daraus mag sich auch die zunächst auffallende Tatsache erklären, daß selbst Bürger, die keineswegs zu den Reicheren gezählt werden können. Grundbesitz an Orten besaßen, die für damalige Verhältnisse von ihrem Wohnsitz durch sehr beträchtliche Entfernungen getrennt waren.

Zur Edition des Vermögensverzeichnisses sei Folgendes bemerkt: Sämtliche Einträge, welche von der ersten von uns mit A bezeichneten Hand herrühren, sind in Sperrdruck wiedergegeben. Auf ihnen beruhen die vermögensstatistischen Berechnungen für den Zeitpunkt der Anlage der Handschrift. Bei allen übrigen Eintragungen wurde die Hand nach Möglichkeit zu bestimmen getrachtet und in Anmerkung angegeben. Alle Einträge, die durchstrichen sind, wurden in eckige Klammern gesetzt, ebenso Teile oder einzelne Worte derselben, die gestrichen sind. Die Reihenfolge der Eintragungen und ihr Standort in der Handschrift wurden in der Edition mit wenigen Ausnahmen, bei denen dies aus Gründen der Übersichtlichkeit und des Raumes nicht zulässig war und dies eigens vermerkt ist, beibehalten. Über die zeitliche Reihenfolge, in der die einzelnen Hände tätig waren, sei noch bemerkt, daß sich unmittelbar an die Hand A, die das Verzeichnis anlegte. Hand B schließt, welch' letztere jedoch nur ganz kurz tätig war und nur wenige Eintragungen machte. folgenden Jahren treten dann die Hände C, E, F und H auf, ohne daß sich ihre Reihenfolge untereinander feststellen ließe. Die Zeitgrenzen für ihre Tätigkeit sind ungefähr die Jahre 1394-1400. Sie waren sämtliche vor der Hand D, die, wie wir sahen, um 1400 schrieb, an den Eintragungen in unserem Codex beteiligt. Hand D wurde dann wieder von Hand G abgelöst, die wir noch

<sup>1)</sup> Fol. 38', 48, 73'.

<sup>2)</sup> Fol 42'.

1429 verfolgen konnten und deren Tätigkeit wohl bald nach 1400 einsetzte und durch eine Reihe von Jahren, bis das Verzeichnis außer Gebrauch gesetzt ward, gewährt haben muß. Gleichzeitig mit ihr scheint auch noch die Hand J Einträge gemacht zu haben.

Zum Steuerregister von 1429 ist nicht viel zu bemerken. Da es durchwegs von der Hand G, geschrieben ist, entfallen die technischen Schwierigkeiten, die beim Vermögensverzeichnis sich geltend machten und konnte die Verwendung verschiedenen Drucks unterbleiben. Weitaus der allergrößte Teil der Eintragungen ist hier unterstrichen, dies wurde weder im Druck wiedergegeben noch sonst hervorgehoben oder kenntlich gemacht, vielmehr das Fehlen der Striche bei einzelnen Einträgen in Anmerkungen angegeben.

Die Texte wurden durchaus nach den für Editionen mittelalterlicher Quellen herrschenden Grundsätzen hergestellt. Von Einzelheiten ist nur hervorzuheben, daß auch die in verschiedenen Formen vorkommenden diakritischen Zeichen, wo immer es die vorhandenen Typen gestatteten, berücksichtigt und je nach ihrem Aussehen durch zwei Punkte über dem Buchstaben oder durch übergeschriebenes a bzw. e wiedergegeben wurden. Bei lateinischen Worten blieben sie jedoch unbeachtet. Worte wie Weber, Sailer usw., bei denen es gerade in jener Zeit, noch vielfach unsicher ist, ob sie nur den Beruf oder bereits den Familiennamen bezeichnen, wurden in allen Fällen, wo nicht bestimmt das Erstere gemeint ist, mit großen Anfangsbuchstaben geschrieben. Die in beiden Handschriften ausschließlich verwendeten römischen Zahlzeichen wurden wegen der besseren Übersichtlichkeit in arabische umgewandelt. Die bereits erwähnten am Rande bei einzelnen Eintragungen hinzugesetzten Kreuze wurden im Druck durch Sterne wiedergegeben.

# Vermögensverzeichnis.

(Cod. Ser. nova 2450 der Wiener Hofbibliothek.)

Fol. 7

6) Hand G.

## Bey dem Spital.

```
[Item Hans Vnger domum 3 % 80 &]
[und 1 & gelts ze Alhaiming]
[item ein gwt ze Alhaiming 13 2 1)]
[item Hënsel Wägner domum 4 2 2)]
[item Päwngertel domum 6 28]
(item Nikelein Schüster und sein aidem b) domum von dem Irenfrid
    41/2 8 8)]
[item VII Ramel domum 6 1/2 23]
[item Irenfrid Hafner domum 41/8 23]
[item Peter Plöchel domum 3 27]
[item ortum pey seim haws 4 % 5 ß 10 🖧 4)]
[item di Newpeyrin domum 4 2 40 (3,5)]
[item Hans Chöz 21/2 27]
[item Hennselein Sneider der Newpaurin aidem domum 4 & 40 🖧 6)]
[item Tomel Reschs domum von Hennslein dem Sneider 5 26]
[item Nikel Schüster domum 12 ß]
[item Hainreich Lebansorig domum von Niklein dem Schuster 3 83]
[item di Petreins Permeiders witib domum 3 1/2 2 3)]
*item Jorger Frech domum 2 %
'item Henselein der Permeiderinn aidem domum von seyner swiger
    3 1/2 28 1/2 6)]
[item Chünrat Salczpurger domum 2 % 5 ß 10 🖓 6)]
```

a) Von Hand C hinzugesetzt 4 %, gestrichen. b) und sein aidem über der Zeile mittels Verweisungszeichen von Hand D nachgetragen.

1) Hand B. 2) Hand C. 3) Hand D. 4) Hand E. 5) Hand F.

```
item Jacob Plochel domum von seynem sweher 41/2 2 2 2)a)
                                                                Fol. 6'
*item Peter Czymermannynn domum von der Permederinn aidem
     3 % 43")
item Ottelein Hafenchewsfelein domum von der Salzbürgerin 31/2 271) Fol. 7
*item aynn garten von Mertlein dem Cholrer 12 B & 2)
item ortum von Vlreich dem Seuler 3 2 2)
item Hans Vngeladen domum 6 27
[item Ludilein Hübner domum von dem Vngeladen 8 % 1)]
[item Vlreich dez Püchner chnecht domum 3 27]
*item Peter Zimermanb) domum 3 2 1)
*item Thoman Amaizz [domum 19 % dimidium] domum [91/, %]
     19<sup>1</sup>/<sub>8</sub> $\mathcal{R}^{\text{0}}\)
[item Wernhart Hafner daz halb haws 6 2 60 🖧 3]
*item Hainreich Sneider domn m 8 &
[item ain lehen 22 27]
[item ain gertel 1 27]
*item aher ein garten 4 A
[item Hennsel Lernhawsser witibc) domum 7 % minus 30 4 4)]
[item Chöllrerinn domum 4 27]
item Hennselein Hafenchewsfel domum von der Lernhhawserin 5 % 1)
[item Ofenswarcz domum 9 27]
[item et ortum 4 27]
*item Hennselein Vnbeschaiden domum 2 21)
[item Fridreich Leb domum et stabulum 20 27]
```

\*item Peter Zymermanf) domum 6 & Fol. 8 [item Andre von Ansfeld domum 4 & 5 B 10 &] \*item Fridreich Widerstreit von Häg domum 8 % minus 80 6) [item Hainreich Chiricher domum 31/2 27]

\*item Micheld) Cziegelmaister domum und cziegelstadel 28 % & 5)

item ain krawtgarten von Petern dem Hofsneider 21/2 22 2)

a) Diese und die nachfolgende Eintragung stehen auf Fol. 6', dem unmittelbar vorhergehenden Blatte, gehören aber zweifellos als Nachtrag zu den Einträgen unter dem Rubrum "Bey dem Spital".

b) Zwischen Peter und Zimerman ein Verweisungszeichen für ein über der Zeile stehendes, nunmehr radiertes Wort, anscheinend hack.

c) Über der Zeile nachgetragen von Hand H.

d) Mich ist durchstrichen und über der Zeile nachgetragen von Hand F

e) Die Worte dimidium domum 91/2 % sind über der Zeile von Hand H geschrieben, dann wurden dimidium und 9<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Z gestrichen, 19<sup>1</sup>/<sub>2</sub> Z von Hand H hinzugesetzt.

1) Über der Zeile, durch Verweisungszeichen nach Zymerman gestellt,

ist von Hand H nachgetragen Hakk.

1) Hand D.
2) Hand G.
3) Hand H.
4) Hand F.
5) Hand B.
6) Hand C.

Dopsch, Forschungen.

```
[item Tomel Chürez domum von dem Kiricher 5 2 1)]
     [item Hennsel Hafenchewffel domum 8 2 1]
     [item ortum von dem Öfenswarcz 5 2 80 🔏 1]
     [item Hans Schäwpel domum 6 27]
🗆 . [item Hans Schäwpel domum 12 27]
    [item Erdråwt dy Schewpplin domum 12 21]
     [item Hainreich am Pürgraben domum 2 27]
    item Toman Tröstel domum von seinem vater 2 2 1)
     *item Peter Häsiber domum 2 &
     [item Ortels] Lernhaüser domum 2 27]
     *item Thomel Churcz domum von dem Chiricher 5 & & 2)
     *item Dietel Oder domum von Hansel dem Wieczenperger 7 2 2)
Fol. 8' *item Hainreichb) Sailer domum 7 & &
     item ain stadelstat 2 & &
     item zwen äkcher von Ybser 14 % 3)
     [item Mertl Cholrrer domum c) 9 2 (38)]
     (item zwen gartend) hinder Chunts dez Hyntsing haws 4 % minus
         60f)4)]
     [item Vireich Wiser domum 6 28 80 48]
     [item Jüng Schawinsland domum 4 8 5 8 10 4 5)]
     [item Hans Wenser domum 6 27]
     *item Häns Megerlein domum 21/2 2 40 1 6)
     item Hans Amaizz domum [8 27] 26 274)
     [item ortum 2 27]
     [item ain akcher von der Samchaffinn 6 8]
     litem ain akcher 21/8 27
     [item ain garten 31/2 87]
    [item ein gertel 1 27]
     [item Hennslein Ansvelder domum 12 2 2 4)]
     [item Andre Weber domum 12 27]
     [item des Scherdinger haws 5 2 ?)]
     *item Hansel Plöchel domum von Tomlein dem Heisiber und daz ee
         Hainreich dez Lebansorgen gewesen ist 8 % 5 ß 10 🖧 2)
```

a) Über der Zeile von Hand E (?) nach Tilgung des Wortes Ortel Thomlb) Das Wort Hainreich ist getilgt und von Hand D Peter über der Zeile nachgetragen.

c) domum von Hand D eingefügt.
d) Ein gertel über der Zeile hinzugefügt, durchstrichen; ob von gleicher

e) Des Scherdinger durch einen Strich mit schwarzer Tinte getilgt und mit der gleichen Tinte über der Zeile Symon Stainmaisel hinzugefügt von Hand F.

<sup>1)</sup> Uber der Zeile 10 ß & hinzugefügt.
1) Hand E. 2) Hand G. 3) Hand F. 4) Hand D. 5) Hand E.
6) Hand C. 7) Hand B.

Item Peter Prynner domum von seinem prueder 14 21) \*item Vllreich Sailer domum von dem jüngren Schäwinslant 11 % [minus 60 A 1)] [item aynn garten von der Soslynn 3 % &] [item Enderlein Weber domum 12 2 1] item Veyal Weber domum von dem Pawmgertlein 3 & &2) \*item Irrnfrid Hafner domum von Hänslein dem Ledrer 10 2 5 8 2) \*item ain prantstat von der Lüdelhueberinn 5 % 80 🔏 2) \*item Wölffel Mawrërb) domum von Anderlein dem Weber 12 % &2) litem Hainreich Lebansorgen domum von Hänslein dem Hafenchewffel 10 \$ 80 1 2)] \*item Hanslein Hafenchewsfel domum von dez Ofenswarcz eriben [13 %

5 B] 13 K 80 A

litem domuma) von dem Tinnshiern daz der Elsterlinn gewesen ist 16 \$ 5 B 10 A

\*item Ottlein Lernhawser domum von Thoman dem Lernhawser 4 % 2) \*item Thomlein Permider domum von Ledrer dem Juden und daz Jäckleins dez Hafner gewesen ist 3 % 2 2

\*item Hanslein Hafenkewssel Werntzleins dez Hasenkewssel sun domum

von Mertlein dem Kellrer 5 1/2 2 2) \*item Hans Sneider halbs haws von Hansen dem Hafenkewffel daz der Alsterlinn gewesen ist 9 % 1 2)

\*item Thoman Schawinslant domum von der Kaltsmidinn daz dez Fol. 9' item domum seiner mueter 3 1/2 2 2)

## An der Rauchripp.

Fol. 11

[Item Wernher Hafner domum 5 27] item Peter Webär ein prantstat 12 83) [item altc] Schäwinslant domum 31/2 23] [item Jörg Hafner domum 3 % minus 40 🖧 1)] [item Stephan Zymerman domum 3 % minus 40 🔏 1] [item Hans Mäwrer domum 61/2 23] [item Symon Hafenschëwffel domum von Perichtold dem Sneider 6 & 1)]

a) Nach domum ist über der Zeile halbz von Hand G nachgetragen, von derselben Hand sind dann bei dieser Eintragung 8 % 80 % hinzugefügt.

b) Mawrer über der Zeile. o) Das Wort alt ist von Hand C mittels Verweisungszeichens über der Zeile nachgetragen, von der gleichen Hand ist dann an das Wort Schawinslant die Silbe in hinzugefügt.

<sup>3)</sup> Hand G. a) Hand C. a) Hand F. 1) Hand D.

[item Perichtölt Sneider domum 31/2 23] \*item Hennslein Perer domum von hern Herdneid dem phaffen 5 1/2 25 1) \*item Thoman\*) Maler domum 27 & [item des alten Prewer witib domum 61/2 211] item die pëwnt bei dem gewitt 18 2 1) [item Thoman Schawindazlant von Jorgen b] Hafner ain hawsz 5 %

Fol. 10' \*item Wernczel Hafenchewsfel domum von der Mäwrerynn 5 % & 2) \*item Andel Weberinn domum von dem Loffler 3 % 80 & 2) item Partlein Hafner domum von Thoman den Schawinslant 2) 5 % c) \*item Thomlein Hafner domum von Pärtlein dem Hafner 2) 8 % 5 ß 10 &

Fol. 11' item Vicencz Heisiber domum von der Schewplinn 8 % 5 B 4 2)

#### Fol. 14

### Bey der Pharr.

\*Item Symon Schefmann daz gancz häws von dem Taschner 9 🔥 5 B 10 4 1)

[item Jorger Taschner medium domum 3 2] [item Simon dez Taschner gmainer medium domum 3 2] [item VII Bemel domum et ortum 10 2 5 B 10 4 1] [item Niklein Weber domum et ortum 10 27] \*item Hênnslein Mêgerlein domum et ortum von dem Rêmlein 9 & 1) [item Eysner domum 6 &]d) [Petter Totengraber hat dasselbe) haws halbs chaufft 3 1/2 & 1/2 8 1/3 1] [item VII Chaltsmid und sein gmainer domum et ortum 7 21] [item Rüdel Nater domum et ortum 5 27]

[item Peter Todengraber domum von dem Eysenczieher 7 2 1] item Hans des Wagner sün domum 2 % [item drey!) akcher im Stainpoz 151/2 28]

b) Nach Jorgen ein getilgtes p

e) Die folgenden Worte item Stephl sind getilgt.
d) Über der Zeile von Hand F nachgetragen halbs 3 % &.
e) Vor dasselb ist das Wort ist getilgt.

f) drey ist getilgt und über der Zeile von Hand F zwen eingesetzt, dementsprechend ist bei

s) von derselben Hand 13 % 5 ß 10 & anstatt der 15 1/2 % dazugeschrieben.

\*) Hand G. 3) Hand F.

a) Thoman getilgt und anstatt dessen von Hand D Peter über der Zeile nachgetragen.

Zwischen Fol. 10 und 11 ist ein Blättchen mit den von Hand G geschriebenen Zahlen 14 8 85 & eingelegt, es ist jedoch nicht ersichtlich gemacht, auf welche Eintragung sich dieselben beziehen.

[item ein garten 2 % 5 ß 10 A] item Liendlein dez alten Totengraber sun seins vater haws 7 % & a) 1)

\*item Liendlein dez alten Totengraber sun domum von seinem vater Fel. 18 7 8 1 1

Fol. 14'

\*item Placzinsgüt domum 7 % [item agrum bey dem Spital 7 2] [item agrum bey der Pharren 12 ß] [item agrum dacz Unser Fröwn 41/2 26] item duos agros im Stainpoz 8 % item agrum vom Swieken 5 %] fitem in demselben veld ein aker 4 % 5 ß [item domus 3 27] item ein akcher im Pharrfeld 8 2 item ein akcher von Päulein Zwifaler 4 27 [item aker vom Prewer 5 ß] [item di mul ze Chirichstegen 10 22] \*item Peter Mösfögl domum 2 % item agrum von dem Placzinsgut bey Unser Frawn 6 % 80 & und aber ainen akcher daselbs von demselben Placzinsgüt 21/2 2 2

litem Jörig Partat Taschner domum von dem Placzinsgut 6 % 5 B Fol. 15 10 4 2)]

[item Margreth Vrwerffinn domum et ortume) vom Chalichsmid 6 8 1 1)]

[item Vlreich Chalcsmid domum 3 & & 1)]

(item Friedreich Müsperger domum 2 27)

item Fridel Czwiualerinn domum et ortum<sup>d</sup>) pey der Pfarren 8 % 1) \*item Stephan Muesperger domum von der Vrwerfinn et ortum 6 % & 1)

\*item Andre Kunig domum von dem pfarrer von Spilberg daz ee dez Kaltsmidz gewesen ist 5 % A 1)

a) Diese Eintragung am Ende des Blattes ist verwischt und offenbar deshalb auf Fol. 13' von der gleichen Hand wiederholt.
b) Am oberen Rande von Fol. 14' stehen die Worte verprunnen marey, welche durch zwei Striche auf die Eintragung über das Vermögen des Placzinsgut verweisen.

e) ortum ist fiber der Zeile nachgetragen.
4) ortum ist getilgt, statt dessen von Hand D agrum fiber der Zeile.
1) Hand G. 2) Hand D.

Fol. 17

### Bey Unser Frawn.

\*Wenttel Muespergerynn domum 2 2 2 1

Fol. 17'

#### Vor Unser Frowntor.

\*Item Stephan Pader padstuben 20 % [item Rindertalerinn domum et ortum 12 27] [item Chunrat Ladrawsch domum et ortum 12 22] [item Fridel Semelrok domum et agrum 16 2] [item domum vom Holczlein 34 2 2)] \*item Hanslein Litschawer domum von Hänslein dem Czierlein 6 % 🔥 1)

Fol. 18

### Auf Sand Jorigenperg.

Item Frawndinstinn [domum 3 27] item und 60 A gelts auf eim garten item aber ein garten 4 % minus 60 🖧 [item ein pewnt auf der Aw 3 % minus 60 &] item ein aker vom Prewer 4 % [item Helmd] Vorster domum aws dez schifflewt zech 5 % 80 2 2] [item Anderlinn Öbslerinn\*) domum cum agro 61/2 2] [item Vicencz Hésiber domum 8 2 80 🔥 e) 2)] [item Henslinn Zymermaninnb] domum et ortum 41/2 8 et ortum 2 % et agrum 5 %] item Kynigund und Dorothe swestern domum et ortum 41/2 % et ortum 2 % et agrum 5 % 2)

\*item Ottinn Händlinn<sup>c</sup>) domum et ortum 16 K item agrum im nidern Stainpöz 9 % item et ortum et domum 6 % [item und ein akcher 4 27] [item agrum von dem Placzinsgüt 4 22] item agrum von dem Spermais 12 22)]

a) Statt And. Obslerinn sind über der Zeile von Hand F Petter Wye-

lant nachgetragen.
b) Die Worte Hensl. Zymermaninn sind getilgt und von Hand F
Künrat Zullveint über der Zeile eingesetzt.

c) Getilgt und von Hand J Jorig Czwifaler über der Zeile nachgetragen. d) So die Handschrift. e) Hinzugesetzt 5 %, gleichfalls gestrichen.
1) Hand G. 2) Hand D.

item Fridreich Chürczpekch domum 8 % Fol. 18'
item ortum vom Trager 3 ½ %
\*item Vllreich Tobhan domum cum agro 5 % % ?)
item Henslein czieglknecht domum von Hainreich dem Lebansorgen
4 % 5 ß 10 & 4 4)

#### Altenstat.

Fol. 19

\*Item Chünzlein Pinter domum von der Vierēkklin 9 2 1) [item Virekkel domum 4 27] [item Merlein Sailer domum von seiner swiger 3 2 1)] [item Hainreich Lebansorig domum von Chünczlein dem Pinter 6 & 1)] [item Stephel Pinter domum 3 27] \*item Niklein Wälkchleins domum [et agrum 18.2] # 2 [item Liebhart domum et agrum 18 27] [item Faschanginn ein garten 1 28] \*item Cunrat Czierl domum 2 & 4 4 item Chünrat Zirlein domum 2 27 [item agrum vom Prewer 11 & 80 1 ] item Nikelb) Zwifaler domum 12 % item ortum 14 β item agrum von Wegenlein dem Kürsner 4 2 1) item ortum 6 8 5) item domum von der Gundlinn 21 8 4 4) item ein pewnt von der Frawndinstin auf der Aw 3 27 \*item Hainreich Peczel domum 4 & item et ortum 21/2 % 40 & item domum von dem Stromair in Unser Frawnstrass 50 % & item ain acker von der Hebam chinder 3 224) [item Fridreich von Posch domum 6 % 5 ß 10 % 2)] item Hans Lernhäwser domum 6 2 80 4 0] [item Hennslein Enczinger domum von Fridlein von Posch 6 & 1)] [item Peter bey der Lakchen domum 7 % 5 ß 10 % 1)] sitem Nikelein bey der Heligen domum von Petern seinem sweher

[item Ottelein Kerswericher domum 8 % 5 ß 10  $\sqrt[3]{}$ ]
[item Vll Zäczel domum 2 %]
[item Vll Nemair domum 5 % 5 ß 10  $\sqrt[3]{}$ 2)]

7 £ 5 B 10 A& 1)]

Fol. 19'

a) Die Worte et agrum 18 sind getilgt und et ortum 12 übergeschrieben.

b) Getilgt und von Hand D Hennselein übergeschrieben.

<sup>\*) 80</sup> getilgt und 5 ß 10 x8 von Hand G übergeschrieben.

1) Hand D.
2) Hand F.
3) Hand B.
4) Hand G.
5) Hand H.
6) Hand C.
7) Hand J.

· [item Peter Schöpper domum 3 27] [item Enderlein Schöpper domum 18 ß 20 🚜 \*) 4)] item VII Rötel dy nyder hofstat von Anderl Kürsner 2 2 2 und sin hofstat dabei 3 % 5 ß 10 & 8) [item Hans Waichel domum 3 2 b)] [item ein akcher 4 2]f) [item domum von der Wernhartin am Griezz 10 2 3] [item agrum 2 27] [item ain akcher im Stainpöz 8 2] [Waihel expediet 1)] [item akcher und garten vom Remsen 10 2 80 2] [item ortum 3 27] der ist verchaufft in sand Annenzech 8) item agrum von [Kürsner] 10 % 🔏 🖜 c) [item agrum im Stainpoz 4 25] [item Wernhartinn am Griezz domum 16 27] item ein akcher auf der Aw 8 27 litem akcher von der Waichlinn 4 🕱] [item ein sacz auf eim chasten 10 23] [item 60 Å gelts auf dez Schöpper haws] [item Enderlein Schopper domum 4 2 minus 40 1 1] [item ortum 10 B 20 & 5]] \*item Hainreich Përtel und Peter der jung Schopper domum von Enderlein dem Schopper 4 % minus 40 & 1)

Fol. 20 \*item Hensel Chostenchesd) [domum 21/3]
item ortum halben vom Larenczner 3 % minus 40 % 3)
item domum von der Waichlin 6 % 5 ß 10 % 3)
[item di Örtleins Podin witib domum 2 % 5 ß 10 % 5)]
[item Hans Schöpper domum 5 % 80 % 5)]
item Wielant Zwiualer domum 2 % 5 ß 10 % 3)
item Rögant zway lehen ze Langenhart 10 %
[item höf ze Rems 25 %]
[item zehent ze Pipürch 8 %]
item Dürrenhöf 24 %
item ze Innersteten ein hub und die pewnt
am graben und ein lehen ze Chöting 40 %

lin, durchstrichen.

a) Die Zahlen wurden getilgt und von Hand G 4 % minus 40 & übergeschrieben.

b) Am linken Rande steht von Hand D item die Waichlin, ist durchstrichen.

c) Am linken Rand von Hand G Waichlinn; über der Zeile anstatt Kursner: der Wernhartinn am Griesz.

d) Getilgt und über der Zeile von Hand D Chostenkas nachgetragen.
e) Die Zahlzeichen getilgt und von Hand E über der Zeile 13 % 5 ß 10 &.
f) Am linken Rand ist von anderer Hand hinzugesetzt item die Waich-

<sup>1)</sup> Hand G. 2) Hand F. 3) Hand D. 4) Hand H. 5) Hand E.

```
item zehent vom Räblein 6 %
[item ein lehen ze Obern Larich 261/8 27]
item da der Stadel auf stet 20 %
[item der zehent vom Ercztlein 9 & 80 A]
[item Plekchenfirst ganczer 46 27]
item agrum 5 % 5 B 10 &
item agrum vom Ffükerlein 2 2 80 🖧
item agrum von Stephan in Awe 21/2 &
item 2 % & für 50 & gelts
[item im Püselwang 2 lehen 12 27]
[item domus in Arena 16 27]
item ortum 4 8
[item 30 & gelts aufs Salczleger haws]
[item ain haws am Griezz 4 27]
[item ein halb phunt gelts auf zwain hofsteten 4 27]
item domum in Unser Fräwnstrazz von dem Pinter 53 % 1)
item ain prantstat genant daz Heheneck 1 % & 2)b)
```

Fol. 20' item sein hawsz am Gryesz und den cziegelstadel 28 a) 🕱 🖧 2) [item die hueb ym Ennstarff 18 & & 2)] item halbs hawsz von seyner swiger do sie inn ist 14 % 🖧 🕏 [item domum am Gries von der Kurczpeckinn 8 % & 2)] [item Hainczel Schopper domum 2 2 1] item VII Hafner domum von Hainczel dem Schopper 2 2 5 5 10 🔏 1) [item Christan Zimerman domum 3 % von Hennslein dem Kostenchës 1] [item Michelein Chobetlein domum am Griezz 2 2 40 4 1)] item Hainczel Schopper domum vom Sichlinger 3 2 (\$\frac{1}{4}\frac{2}{2}\) \*item Henslein Mücklein domum am Griesz von seynem vater 8 🏗 🦓 🗈 sitem Merlein Sayler domum von Henslein des Zyeglmaister sun

4 8 1 1 1 3 1

\*item Merlein Sayler [domum von Henslein des Zyegelmaister sun 4 8 1 1 1 3 1

[idem] domum von Petern dem Sneider 8 2 2) \*item Paul Waihel domum am Griess 10 % 2)

item ainen acker ym Stainpoz 8 % 🔏 2)

\*item Chunrat Mair domum von Märlein dem Sailer 5 22)

\*item Hanslein Ebersperger domum von dem Rogant 8 % 🖧 [item Thomlein pey der Lacken domum von Mërlein dem Sayler 5 & 80 🔏 4)]

4) Beide Einträge von Hand G.

a) Zuerst 18 8, durchstrichen und über der Zeile 28 nachgetragen. b) Zusatz der gleichen Hand verte folium.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Hand G. <sup>3</sup>) Hand J. 1) Hand D.

[item Erhart der Fidler halbs haws von Hainczlinn Schopperinn  $2^{1/2}$  % &]

\*item Thoman Mawrër halbs haws von Hainczlinn Schopperinn 21/2 & \*idem daz halb haws von Erharten dem Fidler 2 &

[item Peterl Michels dez parchantweber sun agrum ym Nidern Stainpoz von der alten Waihlinn 4 25 5 10 25]

\*item Michel Stengel domum von dem Rospawern 6 2 3 4)

#### Fol. 25

#### Nider Reintal.

\*Item Hainreichb) Pödem domum 4 % [item Örtlein Pödem domum 6 %] [item Hans Schopper domum 13 & 5 & 10 & c) 1)] [item ortum halben vom Larenczen 21/2 2 10 4 2)] \*item Ott Ladraüsch vir gerten 20 % item domus vom Örnlang 18 % 5 ß 10 🖧 item domus vöm Rösschöpf 7 % 80 🖧 item ortum vom Haller 3 % item domum vom Niklein Zwifaler 4 & item ortum vom Mülperger 3 % 5 ß 10 🖧 [item ein sacz auf eim aker vom Gündlein 8 27] item ein akcher von der Füchslinn 11 % 80 🔏 item domum et ortum von der Rindertalerinn 12 2 2) \*item Fermeczel domum 41/2 & [item Hainreich Stainerd) domum 6 & 5 B 10 &] item Stephan Sweblein ain weingarten gnant daz Geschir 8 & 🕉 🖏 [item perkch ze Rüstorf 10 % 5 ß 10 🖓 8] [item vineam Müelech 4 2 18 18]

Fol. 24' \*item Hans Schopper [domum und chasten dopey 16 % 80 & 1)]
item garten halben vom Larenczen 3 % minus 40 & 1)
item domum vom Czeczel 2 % 1)
\*item Erhart Schrimpf domum von der Mertlinn
Stainerinn 6 % 5 % 10 & 1)

Stainerinn 6 % 5 ß 10 🗞 4)

a) Sämtliche Eintragungen auf Fol. 21 sind von Hand G, teilweise mit verschiedener Tinte und wechselndem Ductus.

b) Hainreich ist getilgt und von Hand D Hanns über der Zeile übergeschrieben.

c) Über der Zeile von Hand D und chasten dabey 16 % 80 %, gleichfalls getilgt. In der folgenden Eintragung Zusatz gleicher Hand: 21, % minus 40 %.

d) Statt H. Stainer von Hand G Mertel dez Stayner aidem über der eile.

<sup>1)</sup> Hand E. 2) Hand D. 3) Hand F. 4) Hand G.

```
*item Andre Weiczpant [domum vöm Müklein 7 % et do: Fol. 25
    mum 3 87
[item ein güt vön seiner swiger 16 23]
item domum vom Remssen 23 2 1)
[item ein gütel ze Nydern Larich 10 2 1)]
[item ortum vom Lenczen dem Schreiber 4 % ] dedit Isserlein dem
    juden 2)
[item Weissperichtölt domum 28 27]
[item stadel und garten 21/8 23]
[item ein weingart 5 %]
[item ein akcher vöm Völen 8 2]
[item ein güt in der Äw 26 %]
[item ein güt ze Münichen 13 % 5 ß 10 🔥]
[item ein seld ze Weinpach 7 %]
[item ein lehen dacz Larich 16 27]
item ein höf vöm Kristan 21 27
[item ein seld im Enstörf 6 23]
[item ein weingarten 5 % 5 ß 10 🔥 3)]
[item ein lehen ze Larich 20 % 🔏 8]
[item Petter Verig domum von Perichtolden 24 27]
[domum von Züntten 10 & 🔏 3]
[item Wernczelein Ruef domum von dem Weiczpant 5 22]
item Fridreich Rems domum 24 2 4)
item di chasten 5 % et iterum chasten 6 ß 🔏 4)
item Chünrat Aycher domum 3 % minus 60 🔥 5)
*item Michel Trytherfur domum daz dez Aicher gewesen ist 2 & & 6)...
item Gündaker vom Chronstorff [domum et ortum 21 27] Fol. 26
[item zwen weingarten in Chriczendörf 20 2]
item di weingerten in Emerstörf 24 % 5 ß 10 🖧
[item häws und garten vom Chaczpeken 9 27]
[item domum von Fridreichen dem Zimermann*) 29 27]
*item Peter Swarcz domum 7 K et ortum 4 K
item ainen zechgarten 2 % 16)
[item Hainreich Vascziecher domum 3 23]
*item Wernczel Hainreich dez Vasczicher sun seins vater haws 3 & 🔏 6)
*item Chünrad Schüster domum 5½ &
[item ortum von dem Urberff 31/2 % Niklas Rümel ?)]
[item Michel Chöbetlein domum 4 23]
*item Chünrat Prösthel Fledrein genant domum von Micheln dem Chö-
   betlein 9 2 2)
```

a) Bei m ist ein Schaft zuviel.
i) Hand H.
i) Hand D.
i) Hand F.
i) Hand B.
i) Hand E.
i) Hand G.
i) Hand D. Die Worte Niklas Rümel sind jedoch von einer anderen Hand hinzugefügt.

\*item Henslein Chuppfernagel domum von Wernezlein dem Rueff seynem vorfodern 5 2 3)

Fol. 26' \*item Vlreich Trager domum 3 % item ein höfstat und ein gertel 1 % item ortum vom Nymmerfol 2 % item ein chasten 1 % [item ein gertel 3 % 80 A] item zwo hofstet 11 ß minus 10 &1) [item Hainreich Lebansorig domum 6 2 1)] [item Öttel Sailer domum 3 27] sitem Merlein Sailer domum von Ottlein dem Sailer 6 21)] [item domum von seiner swiger 3 2 1] [item domum bey der Lakchen in der Altenstat 6 2 1] \*item Öfenjäger domum 4 28 80 🖧 item ein höfstetel 80 🔏 2) \*item Gangsteg domum 8 % [item Haller Phaiffer domum 5 % 1)] item Liligenhöfer domum 8 27 [item Cunczlein Pfeiffer domum vom Haller Pfeiffer 7 & & 3] [item Tölperger domum 9 27] item ein hofstata) ze Larich 6 % minus 10 &4) item Thomlein ausz der Trawn domum an der Lacken von Merlein dem Sayler 5 2 80 A 3)

Fol. 27 item Hans Litschawer domum 5 & [item Hans Paderb) von der padstuben 20 %] item Chünrat c) Schustel domum von Rumpff 8 2 1) item Marigreth Hainreichs dez Rueffs witib ain protpankch 4 1/2 81) \*item Hensel Sayler domum von Mërlein dem Sailer d) 2 % 5 8 5) [item her Ruedolff Mürawer domum von Stephlein dem Prenner 15 & 1] sitem Cristan von Kemnaten domum von Stephlein dem Prenner daz herrn Rudolffs dez Murawer gewesen ist 3)] \*item Hainczlein Schopperinn domum von Cunczlein dem Pfeiffer

8 pfunt pfennige 8) itam ortum von Cunraten dem Schuester 5 % 80 & 8)

Fol. 27' [item di Enikchlinn domum 21 % 3 6] [item ein weingart der Slag zder Weissenkirichen 53 27]

a) Vor hotstat ist dasselbe Wort, das anscheinend unrichtig geschrieben war, getilgt.

b) Hans getilgt und von Hand F Petter Newnwurger über der Zeile

nachgetragen, dann ebenfalls gestrichen.

e) Getilgt und Fridreich mit anderer Tinte über der Zeile hinzugefügt.

d) Nach Sailer einige Zahlen zadiert.

<sup>1)</sup> Hand D. 2) Hand H. 3) Hand G. 4) Hand B. 5) Hand J.

```
[item ein weingart der Schachner daselbs 45 %]
[item ein weingart daselbs die Herstell 14 %]
[item aber ain weingart daselbs das Drestal 16 %]
[item ain weingart der Hvnt ze Wesendorff 40 % 1)]
*item Hennslein Hemerlein pader von der patstuben 17 % 5 ß 10 % 2)
*item die Schuestlinn domum von Nikla dem Guelher und weilnt irs wirts gewesen ist 1 % & 3)
```

item Weissperichtold domum 28 % [item ein akcher vom Volen 8 %] item ein güt in der Äw 26 % item ein güt zu Münichen 13 % 5 ß 10 % item ein hof vom Kristan 21 % [item ein weingarten 5 % 5 ß 10 %] [item ein lehen ze Larich 20 %] [item domum vom Zünten 10 % 4)]

Fol. 28

Fol. 81

[Item Chunrad Silichz haws domum 6  $\mathcal{Z}^{6}$ )]
[item Chuemel Zosel domum 6  $\mathcal{Z}^{6}$ )]
item Ortel Salczleger domum 4  $\mathcal{Z}$  hofstat von Zosel 80  $\mathcal{Z}^{6}$ )
item Vireich Wagner ein pank 5  $\mathcal{Z}^{6}$ 0  $\mathcal{Z}^{7}$ 0 [item Chümel Zösel domum 2  $\mathcal{Z}^{6}$ 60  $\mathcal{Z}^{6}$ 1 \*item alt\*) Zösel domum 4  $\mathcal{Z}^{6}$ 1 [item Āsmel Vischer domum 8  $\mathcal{Z}^{6}$ 2 [item aber ein häws 4  $\mathcal{Z}^{6}$ 3 [item aber ein häws 4  $\mathcal{Z}^{6}$ 3 ]

Undern Vischern.

[item Michel von Posch domum von dem Esmelein 6 & 8)]
\*item Mathesinn Vischerinn domum 12 &
[item Züntt domum 5 & 7]

[item Vlreich Vörhenvischer domum von Isserlein dem jüden 8 28)]
\*item Chümel Haller domum [14 26)]
[item ain lehen in dem Ensdorff 12 268)]

[item aber ain lehen daselbs 6  $\mathscr{Z}^{s}$ )] item ein öd von dem Kristenlein 5  $\beta$  10  $A_{s}^{s}$ )

a) Alt ist getigt und von anderer Hand über der Zeile Üll nachgetragen.

b) Die Zahlzeichen getilgt und statt dieser von Hand G hinzugefügt von dem Leupolt Hawt 5 g.

<sup>1)</sup> Bis hierher sind alle Eintragungen von Hand D.

<sup>2)</sup> Hand J. 2) Hand G.

<sup>4)</sup> Der ganze von Hand D geschriebene Absatz ist durch einen schiefen Strich von oben nach unten durchstrichen.

b) Hand B. b) Hand F. 7) Hand H. b) Hand D.

Fol. 80' \*item Hanslein Chochsöder ain prantstat von der Esinlinn Vischerinn 1 8 2 4 \*item VII Irher domum von Fridreichen dem Mossuogel daz der Sawmaterinn gewesen ist 5 B &4) item Chumel Zösel domum von Isserlein dem juden 41/2 21/2) Fol. 81' [item Hainreich Nymerfol 1 gut im Enssdorff 22 % minus 60 & 1) item Nass Ottin haws halbs 5 % 5 ß 10 🖓 1)] [item Hainczel Nymmerföl domum 10 %] [item domum von dem Münsser 70 2 1)] Titem et ortum 2 27 item ein hofstat 2 1/2 R 2) [item ein sacz auf dez Sippekchen a) stadel 6 22] [item zwen weingarten ze Wesendorff 40 2 2)] [item zwen äkcher von Herisinger 39 % 3)] [item ain hevsel 4 2 1 1 1 b) item alt Haller domum 20 A [item der lang Hennslein domum 11<sup>1</sup>/<sub>2</sub>  $\vec{u}^{(1)}$ ] [item aber ain haws  $3^{1}/_{2}$   $\mathcal{R}^{1}$ ] \*item Ött Gertlein domum et stabulum 10 A litem chasten vom Püchner 12 #1 [item vineam dacz Jewching von der Grepplinn 1)] [genant daz Stainbretel  $11^{1/2}$   $\mathcal{Z}^{(1)}$ ] [item alt Grepling vineam ze Jeuching 44 27] [item vineam de Stadler 17 2] [item vineam in Postal 14 27] [item der Weiglinn häws 12 2] [item ein weingarten 21/2 27] [item ein hüb ze Weinpach 19  $\pi$ ] [item ein sacz auf eim weingarten 15 2 60 2] [item Ganshöf 56 27] item der lang Henslein domum stal und gertlein von Hainreichen

dem Nymmervol 26  $\pi$   $\stackrel{4}{\sim}$ \*item Virczehnertag halbs haws von Peter Hamprodz swiger 5 & & 4)

Fol. 32 [item Vischöttin ir hälbs häws  $6^{1}/_{2}$   $\mathcal{Z}^{5}$ ] [item Nasöttinn domum 13 2] [item Andre Vischöttin aidem hälbs häws 61/2 25] [item Simon Hafner domum 4 27] [item Hensel der Pirichclin män domum 3 2 5]

<sup>4)</sup> Ober der Zeile, gleichfalls gestrichen, von der gleichen Hand und ain ger. b) Knapp neben der Zeile am Rande links das Wort dele.

<sup>1)</sup> Hand D. 2) Hand H. 3) Hand F. 4) Hand G. 5) Hand C.

```
item Hampröds swiger domum 10 27]
tem Marigret Weygleins Hafner witib domum 4 2 2)
item Säwmautter domum 6 27]
tem Hennsel Hambrod domum von dem Nymmervol 4 2 2)
item Hainreich Ledrer domum 12 27
item ein mül 24 26 5 B 10 🔊
item ortum 12 B
item ein garten awf der Aw 1 26 8)]
item domum bey dem Haberveltor von dem Prewer 12 % 5 ß 10 & 2)]
item ein akcher im obern Stainporcz von Herisinger 16 & 44)]
[item ainn akcher von dem Prewer bey dem Klinglbrun 20 24]
[item ein güt ze Perig 18 2 44]
[item ein stadel an der alten prukk 2 2 2 2)]
[item domum von dem Chursner 11 2 2)]
 [item domum von Marichart dem Iricher 17 22]
 [item Marchart Iricher domum 9 27]
 [item ortum in dem Ennsdorff 5 B2)]
 sitem Hansel Weitspant halbs haws von dez Peter Hannprodz swiger
         5 $ $\langle \langle_5 \rangle \langle_5 \rangle \langle_5 \rangle_5 \rangle \langle_5 \rangle_5 \rangle_5
 *item Peter Hannprodinn daz selb haws halbs 5 & & 5)
  [item Vlrich Ircherb] domum von der Füchslinn 4 % 5 ß 10 🔏 6] Fol. 32'
  item Choistram [domum 6 2 c)]
  [item ein panch 4 27]
  item ein prätpänch 4 2 1
  [item Hainreich Weber Jekleins Öbsler äidem domum 3 2 1)]
   *item der jung Coistram halbs haws von seinem vater 3 % & 5)
   [item Peter Weberd) domum 4 27]
   [item Hainreich Fëwrhakk domum 4 2 2)]
   *item Wernczel Wayger domum von dem Fewrhakken 6 % minus 40 🔌 2)
   [item Fridel Vngerlein domum 6 27]
   item Erhart Zimerman domum 3 e) 2 3)
    [item Michelein Chobetlein domum von Simon dem Hafner 10 2 2)]
    [Simon Hafner domum 9 % 5 ß 10 🔏 4)]
    litem Weiglein Hafner domum 9 27
    *item Chünrat Mëwselein domum von der Stënglin 6 22)
    [item alt Stänglinn domum 6 27]
               Vor dem Zahlzeichen eine durch einen dicken Strich getilgte Zahl.
            b) Vor Ircher ist die Silbe Led getilgt.
            c) Von Hand G an Stelle der getilgten Worte über der Zeile halbs
```

haws 3 % As.
d) Über der Zeile von anderer Hand Stern, gleichfalls getilgt.

o) Ein Zahlseichen (6 %) vorher getilgt.
f) Hand C.
f) Hand D.
f) Hand B.
f) Hand F.
f) Hand G.
f) Von einer bisher noch nicht vertretenen Hand K.

\*[item Erhart Schrippff domum 3 2 2)]
[item ortum von dem Lyndlein 5 ß 10 Å 3)]
\*item Erhart Stämpfel domum von Michel dem Salczleger 10 2 Å 5)

#### Fol. 38

# Bey der Prukk.

\*Item Hainreich der Lederer domum do er ynn ist 17 % & item domum pey dem Haberfelttor von dem Preuwer 12 % 5 ß

10 & item aynen acker in dem Obern Stainporcz von dem Hersinger 16 % & item ortum 12 ß & item aynen garten auff der Aw 1 % & item ortum 12 ß & item ortum 15 im Knnstorff 5 ß & item aynen acker ym Ennstorff 3 ½ % & item aynen acker ym Ennstorff 3 ½ % & item domum ym Obern Reyntal genant daz hewsel ym perg und ist gewesen Cunrats dez Syns 18 ß & [item ain lehen ze Cöttingen 12 % & 1)]

[item ain halbs lehen ze Cottingen 6 2 2 4 4 4]
\*item Hennsel Sven domum von dem Andreas 13 2 2 4 4

Fol. 88' [item Bertel Hafner domum zenahst der Pruck von Isserlein dem juden
13 & 3 5 5 ]

\*item Hanslein Ledrër domum zenahst der Pruck von Niclein Smid 12 % 5)

\*item Hånslein Schuester domum von Hainreichen dem Nymmeruol
3 % % 5)

#### Fol. 35

## Ober Reintal.

[Item Dyetel Chürsner domum 2 %]
[item Herlein Zimermän domum 3 %]
item Peter Pleyer domum 8) vom 6) Hersinger 11 ß %
\*item Henseld) Vchsenger domum 8 %
item domum von 6) dem Schiferstain 12 % % 5)
[item domum von Eraslein dem Ledrer 3 % 80 % 5)]

a) r über der Zeile nachgetragen.
 b) Vor ortum die Silbe otm durchstrichen.

d) Nachgetragen.

e) Nach von folgt Vchsenger, durchstrichen.

1) Der ganze Absatz von Hand G.

c) Zwischen domum und vom ist eine Zahl getilgt, mit dem Worte vom setzt eine andere Hand ein.

<sup>2)</sup> Hand C. 3) Hand D. 4) Hand J. 5) Hand G.

```
*item Hanns Grunttner domum 4 2 4)
item Jorig Mawrer domum 5)
[item Jorig Heymader domum 12 ß]
[item Peterh) Pleyer paid prtider domum 4 % 5 ß 10 & 2)]
item Fridreich Iricher domum 111/2 23
[item ain sacz auf aim hawslein vom Paslein 5 2 1)]
item Seidleinse) Gruntner töchter [domum 4 27]
item ein akcher 9 %
*item Henslain Grêfel von Steyr domumf) von Hansen dem Gruntner
     [6 8 1 4] 3 8 80 1 5)
*item Chünrad Niclas sün domum 5 &
[item Peter Hoffråbel domum von dez Sins töchter 2 2 2 2]
                                                                         Fol. 34'
*item Peter Orrer domum seins vater 111/2 &
idem domum doselbs 3 & 🔏 🖏 3)
[item der jüng Champner domum 5 27]
                                                                         Fol. 85
[item ein hofstat dabey 5 ß 10 🔏]
[item Ffridreich des Champner aidem domum 3 23]
[item dez Lewbleins Leczelter tochter domum 10 2 1 ]
[item Hennsel Schyuerstain domum 10 & 5 B 10 & 2)]
[item ain haws vom Leroch in der Hophenstrazz 19 2 80 4] 6)
item Rüdel arczt*) domum 8 %
[item ain haws vom Leroch in der Hophenstrazz 19 8 80 & 6]]
[item Lewbel Adelher mediam domum 6 b) 274)]
[item Jorg Mawrer mediam domumd) 6 2 4)]
item Lewbel Adelherc) zwu hofstet vom Pleyer 1 2 2 3
[idem domum vom Wagner 3 7 🔏 🖏 3)]
[item Peter Pleyer domum halbs 2 2 80 1 2]
*item Hennsel Wygfring domum [halbs 41/2 222]
von Petern dem Pleyer 10 2 2)
*item Stephan dez Adelher aidem domum von seinem benanten sweher
     5 & A 3 8) 8)
*item Philipp Lederer domum von Vlreichen dem Irher 10 76 🔥 3) Fol. 86
[item Vireich Irher domum von der Heymaderinn 3 263]
     a) Über der Zeile von anderer Hand sun Peter.
     b) Über der Zeile 12, offenbar ging später das ganze Haus in den
Besitz des Lewbel Adelher über.
    o) Der Name ist von der gleichen Hand über der Zeile nachgetragen.
d) domum über der Zeile.
e) Über der Zeile von Hand B die Worte Chunradz dez.
f) Über der Zeile nachgetragen kinder.
     8) Oberhalb dieses Eintrages steht item Peter p.
h) Peter über der Zeile nachgetragen.

1) Hand C.
1) Hand D.
2) Hand G.
4) Hand B.
5) Hand F.
6) Mit grün aussehender blasser Tinte von einer bisher noch nicht ver-
```

tretenen Hand geschrieben, fortan mit der Sigle O bezeichnet.

Dopsch, Forschungen.

[item die Gräslerinn domum von Rudel dem Arczt 8 & &] \*item Hennsel Wirtinger des Champner aydem haws und hofstat dabey

\*item Chunrat Kampner domum von der Gräslerinn 41/2 a) & A idem aynn acker ym Ennstorff 4 & A

item Fridreich Edel Ledrer domum von Vlreichen dem Irher 4 211)

## Unser Frownstrazz.

Fol. 38 [Item Ottlin Pëkhin domum 6 2 2)] [item Ottinn Pekchinn medium domum 1 2] [item ein panch 2 2] item Sümerpekch ein pankch 8 2 3) item ein sacz auf seiner swiger haws und pankch 20 23) \*item Aindlefczehen domum 12 % sitem Stiglicz Schüster domum 10 27 \*item Stephlein Schüster domum von der Stigliczinn 12 23) [item Hensel Pinter domum 48 2] [item Ffridel Zymerman domum 14 27] \*item Gerig Leczelter haws und panck am eckb) von seiner swiger

24 84)

Fol. 38' item Chünrad Schüster domum 10 % minus 80 A

\*item domum von seinem sweher dem Schabenchäs 24 & 🔏 4) [item Hainreichc) Mütersün domum 6 27] \*item Stephan Chrynner domum vom Muetersun 6 25) item Nikel Smadel [domum vor am markcht 24 & 3)] [item alt Smadel domum 32 27] [item agrum de Marstaler 14 2] item horreum et ortum 16 & item ein fleischpanch 6 % [item agros im Stainpoz 10 2] [item vineam in Perichtölczdorf 21 2] [item vineam ibidem 26 27]

item ain höf ze Struming und 2 äker ze Strominngd) von der Zukcherinn 50 27]

[item ein sacz auf der Enichklin haws 16 26]

a) Vorher durchstrichen 5 %.
b) Die Worte am eck über der Zeile von gleicher Hand.
c) Fröschesser domum von über der Zeile mit Verweisungszeichen zwischen item und Hainreich durchstrichen.

d) Unterhalb der von Hand D (?) hinzugesetzten Worte ze Stroming von ebenderselben Hand 6 %.

1) Der ganze Absatz mit Ausnahme des 4. Eintrages, der von Hand J ist, von Hand G.

6) Hand B. 2) Hand C. <sup>3</sup>) Hand D. 4) Hand G. 5) Hand F.

```
[item vineam der Ledrer 7 (2^6)]
[item agrum vom Remssen im Awveld 13 (2^6)]
```

Fol. 39 item Ffridel Engelchrieg domum 18 25 5 B 10 🖧 \*item ein panch 1 % item ein garten in der Scheiben [12 2 5 8 10 4 3] [item ein pewnt 12 27] [item ein zehent vor dem Habervelttor 54 21] item zwen<sup>c</sup>) äkcher von Herisinger bey dem Zirl 22<sup>b</sup>) % 🖧 <sup>2</sup>] [item domum von Hainczlein dem Fragner 25 8 80 & 8)] [item ein pankch von dem Hersinger 6 28 3)] [item ain zehent ze Agwinden 24 83] \*item ain panck vom Daniel 2 & &4) [item Hainreich Schabenches domum 24 2] [item ein panch 6 27] item Erasmus Fleischakcher ain pank von dem Schabenches 6 & & 5 [item Alsterlinn domum 8 27] item ein gwt ze Rems 12 21) [item ein sacz auf dez Münsserer haws 20 %6)] [item Têwffenpek domum 13<sup>1</sup>/<sub>2</sub> 27]

[item Sighart Ponhalm domum von Niclasen dem Gülher 140 2 3] Fol. 89'
\*item Öswalt von Wessenberg domum von Sigharten dem Pönhalm
daz weylnt Nicla dez Guelher gewesen ist 75 2 48 7)
item czway tagwerich wismad von der Ibserynn 35 2 48

item der hoff zu Snelbing halber 30 %

item drey acker datz Sand Cristein 9d) & &

item czehent und hueb 30 % & [darinn ist seyns prueder tail dez czehents begriffen]

item domum in der Münserstrasz von seinem sweher dem Gruntner 35~%

item den halben hoff ze Snelbing von seinem prueder 30  $\mathscr C$  \*item ain guet ze Hohenpaum 40  $\mathscr C$ 

[item Nicla Gülher ain höf ze Pesching und ain hof ze Schönhering und ain hof ze Wagrain leit alles für zwen hündert phunt.)
und 80 % item Nicla Gülher]

Fol. 40

b) Von gleicher Hand über der Zeile 20.

a) Von Hand F ist über der Zeile an Stelle der getilgten Zahlen nachgetragen 7 % 43.

c) Vorher durchstrichen ain. d) Aus einer anderen Ziffer korrigiert. e) Zwen hundert phunt wurden zunächst gestrichen, statt deren hin-

zugesetzt 100 g.

1) Hand B.
2) Hand F.
3) Hand D.
4) Hand G.
5) Hand J.
6) Hand E.
7) Diese und die restlichen Eintragungen auf Fol. 39' sind von Hand G.
8) Hand C.
9) Hand H.

[item sein häws in Ünser Frawnstrazz 46 %]
[item ein hof ze Wagrain zehent und akcher daselbs 80 % 1)]

Fol. 40' item Andre Kellner domum 40 & 1) item den hof von dem Smadel ze Stryming 60 a) 2 1 [item drew viertail weingarten am Ewerleinstain 50 2 1] item vineam das Stainwentel von der Gertlin 16 2 1) item decimam ze Aigenflies 33 & 1)b) [item czehent vom Hawser 40 & 3] item ainen zehentc) ze Strumyngen vom Sichlinger 16 % & sitem ain viertail weyngarten Eberweynstain von der Preuwerynn 16 8 AST item daz guet ym Stalbach ain und ain seld 60 % item czehent ze Aesten 50 % & [item ain hueb genant die Lachhueb in Newchircher pfarr 28 2] item czehent auff dem hof ze Newchirchen und auff czwain selden auf dem Maysz 12 % [item daz halb hawsz in der Smidstrasz 35 %] [item daz halb hawsz vom Aicher 61/2 2 12] item ain panck vom Voln 16 & item aynen garten von dem Reblein 8 % 🖧 item czwen äcker ym Stainposz 10 % item vineam die halb Rênez 30 % item vineam halb Diemütleyten 20 % & item Aechleytengraben und daz halb Motsidel 331/2 & item aynen garten in der Scheiben vom Leroch 6 & & [item ain haws pey der pruck daz der Greplinn gewesen ist 12 & 1/2 2] [item ain chasten im Reintal von der Gertlin 12 283] item das haws in der Smidstrozz 70 % &3) [item das haws vom Aicher 13 & & 3] item den ganczen weingarten Eberleinstain 66 & 3 3

Fol. 41 [item ain hewsel und ainn garten pey dem stainenn prücklein<sup>d</sup>) von
Thoman dem Prästlein 7 % & 4)]
[item domum von Honsen dem Prästlein 10 % & 4)]

[item domum von Hansen dem Prästlein 10 2 2 4 4)]

b) Zwischen 60 und 2 eine Rasur von ca. 1 cm Breite.
b) Am rechten Rand von Hand J in kleiner Schrift: den zechent hat der Andrea verste wret des XIIIIhundristen jars und XI jars und scholl alzo 9 jar stillsten er chawff jn dan.

c) zehent fiber der Zeile nachgetragen.
d) In der Mitte des Blattes am oberen Rande von Hand J das Wort
Prestel.

<sup>1)</sup> Hand D. 2) Bis hierher Alles von Hand G. 3) Hand J. 4) Hand G.

[item Leb Snevder ain czehentel in Gutawer pfarr enhalb Tunaw 7 & & 6)]
item Thoman Prästlein hewsel und garten pey dem steinem prücklein 4 & 6)

### Vör Höf.

\*Item Otilig domum 4 &

Fol. 41'

#### Höfstrass.

```
*Item Vll Hallera) domum 28 26b)
                                                                 Fol. 42
[item agrum im Ensdörff 18 ß 1)]
item ein aker 1 2 80 🖏
[item Vireich Häller agrum im Ensdörf 18 ß 10 1 2 2]
[item agrum im Enstörf 3^{1}/_{2} % 30 4^{3}_{3}]
item åkcher im Enstorff 4 1/2 H 1/3 4)
[item ortum in der Scheiben 6 2 5 B 10 2 1]
[item alt Gelbaicz haws 57 27]
[item ein panch 3 27]
[item ein garten 3 % minus 60 🔏]
*item Peter Pluetel domum 70 25)
[item Peter Blütel di halben Weingarten ze Rüessdorff 20 2 2]
[item daz halb häws vom Häwnolt 35 % 80 & 1)]
[item zwen kasten von Pauleins Schreiber sün 4 2 2 1]
[item ain guet dacz Öd daz sein sacz ist 31^{1/2} \mathcal{Z}^{6}]
*item aynen acker dapey 3 🕱 🔥 6)
*item Peter Hofsneyder domum 36 & & 6)
[item aynen chrawtgarten 2 % 186)]
[item ain protpranck seyns weibs 12 8 & 6]]
[item ain hewsel zu Aynsidel zu Sand Johans 3 & 16]
*item aynen garten von dem Klebsatel czwischen Reichhers dez
     Zwiusler und Veyals dez Weber hewsern 4 2 16)
[item ain haws von Vireichen dem Chaltsmid 41/2 & 1/3 6)]
```

\*item domum von dem Veyal 4 26)

<sup>1)</sup> Hand E. 2) Hand C. 3) Hand H. 4) Hand F. 5) Hand D. 6) Hand G. 7) Hand J.

Fol. 42' [item Abigendlinn domum 50 27] [item ein fleischpanch 3 2] [item Hainreich Sterichel domum vom Rümpff 28 & 5 B 10 4 1)] [item Gulher von Spillverg domum chasten 40 & & 2)] [item Mertt Herbst vineam Walgris 16 27] litem ein pewnt 19 27 [item Wöllerinn 3 % 60 &] [item der Pirpawn weingarten 10 27] litem vineam in Medling 24 21

Fol. 48 i tom Hans Schabenches domum 20 % [item ein panch 2 2] [item Daniel domum von seiner swiger 13 2 80 2 1] [item ein fleischpankch 6 2 1] [item aber ein fleischpankeh 11 ß 10 & 1)] [item Ornlang domum 32 27] item<sup>8</sup>) chasten 8 2 3 den richt des Örenlang tochter 1) [item 30 1 gelcz 3)] [item 1 3 b) gelcz dacz Perig genant Noczleins Dust b) für 2 3 4 2] \*item Niclas Päwmgartner domum von dem Örenlang 82 2 1

- Fol. 48' item Hainreich Müelich ein pankch von dem Smadel 8 % 80 45°) item Chünrat Glanast domum von Rüdlein dem Goldsmid 44 21)
- Fol. 44 \*item Larencz Petern dez Sneider sün domum in der Hofstrazz 50 %1) item decimam dacz dem Winden 24 & 1) item ain phunt gelts auf überlenden äckchern dacz Gayssarn 8 21) item ain chasten von dem Rumph 12 B A 5)
- Fol. 44' \*item Fridreich Semelrokk domum et agrum vor Unser Frawntor 16 % item domum von dem Holczlein 34 % [item einen sacz auf ainem äkcher vom Gündlein 8 27] sitem Hainreich Weniger einen zehent ze Praitwis 8 27] sitem domum in der Hindern Fleischakcherstrazz von den Wülhern 8 \$6 (s)

Nach item die Buchstaben cas getilgt.
 Über der Zeile 70 phennig.

e) Getilgt vor 80 & 9 %.

1) Hand D.

2) Hand F.

3) Hand B.

4) H

6) Alle Eintragungen auf Fol. 44' von Hand D. 4) Hand H. b) Hand J.

#### Voder Fleischakerstrazz.

```
Item Kristan Fleischaker domum 22 87 [an der alten Fol. 45
   prukk 3 %]
[item zwo pench 4 27]
[item ein panch 2 2 1]
[item ein sacz auf dez Rüdel arczt haws 6 2 2)]
[item alta) Hölczel vir güter in Hager pharren 32 23]
[item ein gütel im Enstörf 8 27]
[item ein mül ze Teytenfürt 13 27]
item daz hāws 54 27
[item drey weingerten halb 15 2]
[item ein chräutgarten 21/2 27]
item ein halben weingarten von Dirnchinds swester
   8 27
[item ain gütel im Safrad 6 2]
[item ain chräwtgarten von dem Kürssner 8 2 3]
[item ein virtal an den wengerten zder Weissenkirichen 13 24]
[item zwai gütel ze Gottenhofen 31 27]
[item zwai gütel dacz dem Megerlein und ain güt in Florianer pharren
   22 % und ain hof ze Hag 13 %]
item ein guetel ze Chaternreut 20 %
und sein drittal am zehent 4 27]
[item ein zehent dacz Perig 12 %]
[item ain gutel in dem Ennsdorff 8 %]
[item Hensel Hölczel zway gütel dacz den Mägerlein Fol. 45'
   und ain güt in Florianer pharren 22 % und ein höf
   ze Hag 13 %]
[item ein gütel ze Chaternrewtt 20 27]
[item und sein drittail am zehent 4 27]
[item domum von Gelbvaicz 30 & & zünachst dem Arnlang 2)]
*item Maricharts Fleischaker kinderb) domum 26 & 5 ß
item ein aw 9 27
item ein fleischpanch 5 % 5 ß
[item und ein gütel von Kristan 6 %]
item zehent vöm Gelbaicz 33 🕱
item ain stadel 61/2 2.
[item domus 3 27]
```

a) alt getilgt und von Hand D Hans über der Zeile nachgetragen.

b) Über der Zeile nachgetragen.

<sup>1)</sup> Hand B. 2) Hand F. 3) Hand C.

<sup>4)</sup> Die restlichen Eintragungen auf Fol. 45 alle von Hand D.

item pewnt und äcker dopey halb von Stephan dem Kramer pey der Langengassen 8 2 1) [item alt Sparsgütinn domum 32 27]

#### Münsserstrazz.

Fol. 46 Item Chünrad Grüntner [domum 35 %] item ortum 2 % item ein weingart 5 % [item auf Nikleins Hafner haws 5 ß gelts und auf dem wislein der jartag] item ein zehent 30 % item agrum von dem Sin 9 % item vineam 10 % item 2 % gelts aufs Adelher haws 16 % item haws und akcher am Mölgken 26 & item vineam von seim vater 10 % item zwen akcher von Kristan 10 % item ortum von der Grüntnerin 2 % item übertewrüng äuf dem Weyer 1 % item höf vöm Prestlein 32 % [item ein höf de Chrönperger 50 %] [item ein weingart 8 2] [item ein chasten am freithof 5 ß 10 2 2] item übertewrung auf einem garten und auf einem wislein 60 A gelts 2 % item di gueter von der Holczlin 32 % item vineam di Wür 60 % item vineam der Volkenstorffer 50 % item vineam der Höchrain ze Wesendorff 12 & item zehent auf dem Wagrain und ze Ruedwering 45 & 3) item domum an dem markeht 38 2 4) item haws stadel und garten in der Altenstat 14 2 4) item einen akcher zwischen Unser Frawn und der Pharr bey dem Eschpan 9  $\mathcal{Z}$  6  $\mathcal{B}^4$ )

item Peter Sneider domum 52 2 2 2 3 item ein weingarten 28 2 4 item ortum in der Scheiben 3 2 80 3 item agrum vom Rümpf 16 2

a) Über der Zeile von Hand D süch in der Haberveldgassen.
1) Hand G.
2) Hand B.
3) Die vorhergehenden Einträge von
Hand E.
4) Hand D.

item agrum von Henslein Rümpf 8 % 5 ß 10 item ein stadelstat 4 % minus 60 A item ein höf vom Prehafen und drew güter 100 83 item ein halbs weingertel 11 % 5 βb) item ein gütel vom Schremlein 8 % item wisen und zehent von Ybser 25 % item ein garten vom Gelbaicz 4 % item ein häwsel vom Möllem 13 % 5 ß [item ein guetel item ein wisel di Angerwis 10 % von Lenczlein dem item domum vom Schimel 32 % Panhalm 10 2 4)] item ein lehen im Ensdorf 12 & item ein sacz an einer wis 50 % item ein pflanczgarten in Ennsdorf 6 1/2 26 1) item ain zehent dacz den Winden 24 8 2) item ain phunt gelts c) äuff äkchern dacz Gaizzam von Mättlein Münsser 8 H 3) item ain akcher im Stainpazz von dem alten Prewer 6 2 2) item ainn akcher vom Prestlein 26 % am Molgraben 3) item vom Herisinger di akcher 26 % drey bey Unser Frawn und ainer im Awfeld 3) item ain haws vor Höpphentürlein 7 2 5 ß 10 3) item ain akcher im Stainporcz vom Kursner 14 & & 3) item ein zehent von Marhart dem Panhalm 24 2 4) item ain wisen vom Dernkes auf der Angerwis 29 % 🖧 3) item ain wisen von Prawneysen 8 % & auch auf der Angerwis 3)]

Am oberen und am linken Rande: [item Peter Sneider vineam vom Krewmlein 24 &4) item di mül an der alten prukk 12 &4)]

[item ein akcher vom Hann 16 24]
item aber ainen akcher von Wagner dem kürsner in Stainpoz 11 26
60 25
item ainen sacz von Albrecht dem Volkenstorffer 70 26
item ain pëwntel von dem Edelen Ledrär 2 26
item agrum von dem Plekchenvirster 16 26
item agrum auf der Äw 12 26
item domum von Örtlein dem Schüster 7 26
item ein sacz auf einem gutlein von dem Hawser 15 264)]

Auf Fol. 46' ist Alles durch Kreuz- und Querstriche getilgt.
b) Anstatt der getilgten Zahlen von Hand F 23 % 60 & über der Zeile nachgetragen.

a) 100 g corrig. in 40 g. c) Getilgt das Wort auch.
1) Hand B. 2) Hand C. 3) Hand F. 4) Hand D.

Fol. 47 item der Strawbinger czway weingärtel ains genant der Steger daz ander der Jesniczer und sind paid gelegen ze Rürsdorff 27 %1) \*item Sträwbinger domum 36 % [item ein lehen 12 27] item casten ym Reintal 6 2 1 [item ein akcher von der Hansinn 4 27] [item ein garten 2 2] item vineam zu Rürstorff 9 # 🖧 1) item ein akcher vor dem Haberveldtor 10 22) [item di halben weingarten a) ze Rürstorff 20 % 3)] item ein stadelb) vor dem Hopphentürlein 2 24) item agrum von dem Vrberff in dem Nydern Stainpöz 6 % 80 &5) item iterum agrum von dem selben Vrberff bey Unser Frawn 6 % minus 80 & item agrum von hern Pawlen dem Prestel vor Unser Frawntor 28 % item domum von dem Leydenfrost 5 % 5) \*item Peter Taschner domum 16 % [item vineam ze Newnbürch 10 27] item decimam ze Chöting 24 & & 4) [item domum bey dem Hopphenturlein 11 2 4)] litem zehent ze Pyrrichech 18 % 🖏 ?)] \*item Hans Derrenches domum 44 % [item ein stadel 3 27] item ein güt ze Gällonstörf 5 % 60 item agrum in Ästen di manschaft 2 % [item arriam in Langenhart 4 2] [item zway güter ze Täuchleiten 40 2] item 351/2 & gelczc) pürchrecht 1 & item di akcher von Herwertlein 5 % [item dez Leben haws und stadel für ein sacz für 541/, 2] [item ein sacz auf czwain güetern vom Öder 28 8 26] [item zwai guter ze Tawchleiten 40 25]

Fol. 47' \*item Nikel Rümpf domum 37 & item ein akcher in der Äw 3½, £ item agrum im Stainpoz 6 % item Nüdelhüb 21 % 60 🔏

a) Über der Zeile mittels Verweisungszeichen von Hand G "gancz" nachgetragen, dementsprechend anstatt der getilgten Zahlzeichen 20 % von Hand G 42 % % nachgetragen.

b) Nach stadel ist ein Wort getilgt.

c) Durch Verweisungszeichen über der Zeile das Wort geles nachgetragen.

<sup>1)</sup> Hand G. 2) Hand B. 3) Hand C. 4) Hand H. <sup>5</sup> Hand D. 6) Hand E. i) Hand F.

```
item vineam von der Abigendlinn 31 %
[item des Litschawer haws 6 27]
litem des Schifer haws 40 27
[item zwen chesten 5 2] [ain chasten 12 61]
[item ein akcher beym Eschpan 14 ß]
item ein wis auf derb) Praitwis 2 &
item vör dem Höphentürlein di ubertewrüng uber 2 K
   gelts 16 %
item ein weingarten zder Weissenchirchen 44 A
item vineam am Seiber 7 🕱 60 🖧
item vineam der Pürgler 12 %
[item di Achleiten 3 2 80 14]
item decimam in Türnstörf 17 2 5 B 10
item sin wis 6 2 5 B 10 🖧
item decimam von Zineinspan 66ª) &
item vir güter zü Rüdwering 17 26 5 B 10
item zehent halben ze Prötstrum 17 2 80
litem zwen halb höf vir güter gut ze Pröstrum sind halb
   sein 31½ 87
[item der Abigendlin haws 50 22]
[item ein fleispanchk 3 22]
[item ein halb phunt gelts auf dez Scheifleins haws 4 27]
item ainen hof ze Pratstrymb 311/2 &
[item den zehent ganczen ze Türmstorff 37 27 5 ß 10 🔏 8)]
item zwen ecker ze Rems vom Philippen 14 2 4)
```

```
[item Eberhart Schernhaimer domum 40 %]
[item Michel Weber 52 % $\delta^5\)]
item Päul Schreiber domum 60 %
item zway weingertel ze Perichtolczdorf 21 %
[item ain weingertel 7 % 5 ß 10]
[item vineam in Perichtolczdorf 40 %]
item zway weingertel 20 %
[item ein garten 4 %]
item ein weingertel 32 % 5 ß 10
[item ein sacz awf ainem weingarten ze Weyssenchirchen 21 % 2)]
item Larencz Pauleins Schreiber sün domum von seinem sweher
30 % 6)
```

[item Ott Semlrokk 46 & & sein haws ain pankch 12 & 15]

Fol. 42

a) Über der Zeile anstatt der getilgten Zahl 66 von anderer Hand 44 nachgetragen.

b) Die Worte auf der sind durchstrichen und über der Zeile von anderer Hand neuerdings nachgetragen.

<sup>1)</sup> Hand C.
2) Hand B.
3) Die letzten drei Einträge von Hand D.
4) Hand G.
5) Hand F.
6) Hand D.

Fol. 48' [item Nikela) Chürsner domum 18 % 5 ß

item ein gertel 1/2 %

item ein sacz auf seins sweher häws 10 %

item ein sacz auf ainem tagwerch wismad 10 % b)

item ein mul ze Hüsendorf 17 % 80 % b)

item ain sacz ze Tirnstain 32 % % 2)]

[item Lehner Fürsprun 6 % 2)]

[item Veltel Webär domum 8 % b)]

[item Andre Simendleins sun medium domum vom Hann

20 %

item et medium domum de Mörawer 18 %]

[item Veltel Weber domum 8 % 2)]

[item Petter Pintter domum 9 % % 3)]

[item Rüdel Göltsmid ein gertel 3 % item päwngarten und ein häws an der Altenprük und ein halben garten dahinder und ein häwsel und ein höfstat im Nidern Reintal daz leit allessambt für 10 %

item ein halben weingarten 10 %
item und ein chëstel bei Nikleins Chürsner häws 4 %]
[item ain weingarten an der Altenbrük 22 %4)]
item Enderlein (Chürppen) den sen der Semelrekkin 50 % 5 %

item Enderlein Chürsner<sup>c</sup>) domum von der Semelrokkin 56 % 5 § 10  $^{\circ}$  (5)

item domum von dem Smadel am Markcht 40 2 1)

Nikel getilgt und von Hand F Lehner über der Zeile nachgetragen.
 Der ganze Absatz kreuz und quer durchstrichen.

c) Statt Enderlein Chürsner über der Zeile von Hand G Hans Lainholez nachgetragen.

<sup>1)</sup> Hand D. 2) Hand F. 8) Hand B. 4) Hand C.

<sup>5)</sup> Hand H.

Fol. 49

Fol. 49'

\*item Künrad Lehner domum 18 & 5 B A 1)

```
[item ain sacz auf seins sweher haws 10 % 1
item ain sacz auf ainem tagwerich wismad 10 % 1)
item ain mül ze Hüsendorf 17 % 80 🖓 1)
item ain sacz ze Tirnstein 32 & 4 1)]
item ain hofstat ze Fürsprün 6 & & 1)
item vineam ze Fürczprün 10 2 1 1 5
[item akcher genant di Praytten ze Fürczprünn 16 2 2]
[item ain halbs jëwch weingarten daselbs 3 2 2)]
fitem Hanns Vngerl domumb) 23 % 5 ß 10 4 1)
item agrum in dem Stainpos von Fridleins dez Schuster chinder 16 &
    5 B A&2)
item ain wisen auff dem Têckern 8 2 3)
item haws und acker pey Unser Frauwen ausz Sand Annenczech
    9 % & leibgeding 3)]
item ain stadel und ain akher am Rabenekk von Henslein dem Gold-
    smid 16 8 184)
[item Hennsel dez Unger aidem ain gut genant dacz Hag 36 22]
[item ein guet ze Tanpach 25 & & 3]
[item Simon Prewer domum in der Munsserstrazz 50 22]
[item iterum domum an dem Markcht 20 22]
[item vineam ze Chÿnigstatten 4 27 2)]
item Lehner 2 % gelts ze Tanpach 20 % & 3)
idem aynn weingärtel ze Furczprunn 1 % minus 10 & 3)
idem aynn weingarten doselbz 6 % 5 ß 10 🖧 3)
idem aynn weingarten doselbz 3 % 40 &3)
item Peter Lehnër aynn weingarten der Munich 6 % 5 ß 10 2 3
    Im rechten oberen Eck und am rechten Rand:
idem Lechner sin akher ze Fursprwn 13 % 5 ß 10 🔏 4)
item di zwai hëwsel und pëwnt von dem Prewer 40 Z leyt bey dem
    Smidprunn 2)
[item ain lehen ze Fürczprvnn 16 22]
[item ain halbs lehen 8 22]
item vineam der Lainer 8 % 5 ß 10 🔏 2)
[item ain sacz auf einem akcher 5 2 2)]
item domum von Petern dem Pinter 17 2 2)
```

[item zwen aekcher vor dem Haberveldtor von dem Prewer 6 & 2)]

\*item Hanns Han domum 40 8 2)

a) Hier ist von Hand D hinzugefügt richt sein sun und über 32 die Zahl 10.

b) Nachgetragen über der Zeile von anderer Hand und anderer Tinte.

<sup>1)</sup> Hand F. 2) Hand D. 3) Hand G. 4) Hand O. 5) Hand E.

item ain stadel vor dem Haberveldtor 10 %

item di sekcher in dem pharrfeld [und siner in dem Stainpoz] von dem Kressling [18 2] 13 2

item ortum in der Scheiben 1 2 1)

item ain hawsz vom Schuester am Ennsperg 4 1/2 c) & &-

item domum von dem Laher am Ennsperg 6 & A

item domum von Hainreich dem Purgerpecken 8 %

\*item Hans Vnger domum 23 & 5 B 10 &

item agrum in dem Stainpös von Fridleins dez Schuester chindern 16 % 5 ß 🖧

item ain wisen auff dem Teckner 8 2

item haws und acker pey Unser Frawn ausz Sand Annenczech leibgeding 9 %

[item aynen sacz auff dez Reinprechts haws halben in der Smidstrosz 16 % & 2)]

item ain akcher von dem Gundakcher im Mittern Stainpäs 10 %3) item das haws zwnächst ym das weilanten ist gebesen Symon des Prewer 40 % &3)

item Peter dez Vnger\*) sun hofstat und vor die vischwaid mit irr zugehorung 32 & 2) d)

item Peter Vnger ainen sacz auff dez Reinprechts halbem haws in der Smidstros 16 & 16 2 2)

\*[item Jacob Czetnerwein domum 22 2 2 2)

item an dreyen weingarten und aynem haws ze Arnstorff seynen tail  $20 \text{ Ce} \text{ A}^{3}$ 

item den tail an den obgenanten stucken ze Arnstorff von seinen miteriben 14  $\mathcal{R} \ \mathcal{R}^{2}$ ]

Fol. 50 item Buedel Goldsmid [domum an der alten prukk und der pawngarten dabey und ain garten leit alles für 20 %]
item vineam daselbs [22 % und ainen garten 24 % b)]
[item agrum von dem Kressling 24 %]

[item domum vom Gülher 38 % 5 ß 10 🔏]

[item domum von den Herisingern 17 %]

[item domum von der Vileins Schüster 5 24]

b) An Stelle der getilgten 22 % über der Zeile von Hand J 131/2 % &

c) 4½ über getilgtem 5.
d) Über der Zeile an Stelle der durchstrichenen Worte "hofstat und vor" nachgetragen an der Weissmül.

1) Die ersten Eintragungen dieser Seite von Hand D.

4) Die ersten Einträge auf Fol. 50 von Hand D.

a) dez Vnger ist getilgt und von gleicher Hand, aber mit dunklerer Tinte ober der Zeile "von seinem" nachgetragen und zu Peter ein n hinzugefügt.

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Diese und die vorhergehenden Eintragungen von Hand G, desgleichen die weiteren mit <sup>2)</sup> bezeichneten. <sup>2)</sup> Hand J.

[item Gëngelein Pluetel ein hüb von dem Larenczen in dem Ennsdorff 13 & 2)]

[item domum in der Smidstrosz von dem Porczlein 40 % 3 4)]
[item Hainrich der Peck domum von Ruedlein dem Goltsmit 20 % 3 4]

## Ensperg.

[Item Salich Smid domum 4 2]

Fol. 50'

item Troppell Pekch domum 10 2 a) 1) item alt Gerrler domum 4 8 5 B 10 [item Nikel Weber von Lincz domum von dem Lederpekchen 14 222] [item chalichprenner Kristan domum 10 26 5 ß] [item Hennsel Loher domum von Kristan dem chalichmaister 18 27] 5 B 10 A 2) [item Chünrad Chelberpek domum 7 27] [item Öttel Lederpek domum 10 28] item Vlreich Schüster domum 6 21 \*item Prewer von Göttenhofenb) domum vom Semelrocken 60 % 🖧 item ain czehentel ze Gütenhofen 10 & &4) und ain garten von dem Achczennicht vir libras 6) [item alt Semelrök domum 52 %] [item Nikel Smide) domum 14 27] [item die åkcher im Ennsdorff von der Hallerinn 6 % 2)] [item Tömel Smok domum 6 % 5 ß 10 1 3 5] [item Chünczel Schüster domum 5 % minus 60] \*item Hennselein Sneider domum 6 1/2 2 2 idem halbz haws der Furerinn von dem Pintter irm aidem 6 8 4 4) item Rümeld) Sneider [domum 6 & 5 ß 10 🔏]

item ain guetel dacz Strvming 12 2 2 2 (item Hänsel Pinter der Fuererynn aidem sein swiger haws 9 2 (80 1/4)]

\*item Pernschoppff schuster domum 9 7 80 & [item Edel Ledrår domum vom Salich 10 7]

\*item Fridreich Pinter domum von Niclein dem Weber 10 2 5 64)

a) 10 % durch einen Tintenfleck getilgt, daher von gleicher Hand neuerdings hinzugeschrieben.

b) Güttenhofen korrigiert aus Göttenhofen.

d) An Stelle des getilgten Rumel von Hand B über der Zeile Hansel eingesetzt.

<sup>2)</sup> Hand E. 2) Hand D. 3) Hand C. 4) Hand G. 5) Hand H. 6) Eine bisher noch nicht vertretene Hand.

Fol. 51 \*item Peter dez Sichlinger aidem domum von seinem sweher 6 % 5 ß 10 🔌 1) a)

## Haberfeldgassen.

[Item Ymmerlein Weber domum 21 2 5 10 2 2)] [item Laütterpir domum 12 2 5 B 10] \*item Chärlin domum 15 & 5 B 10 🔏 8) [item Lëncz der Charlin mann ain gütel in Stainerchircher phar 20 2 3) sitem Gruczenlüger domum 32 A item ein güt ze Wels 16 % item ortum 2 27] [item ein hwb ze Aigenfliez 20 24] [item Päul von Schöffoltek domum 6 7 3] [item ain gütel im Vernpach 6 % 5 ß 10 🖧 3)] [domum von dem Puchenstewch 8 27] [item Charlin domum 15 8 5 B 10] [item ain virtail aus aim tägwerch wismad 11 ß 10 🔏 3)] \*item Hennselein Strazzer domum von Ymmerlein dem Weber 24 2 item ein pankch 13 85) [item Peter Churzpek domum 10 2 5 8 10] [item Vlreich Prewer domum in der Höphenstrazz 24 🛭 item vineam in Wölfpassing 20 % item 2 gütel in Schirflinger pharren 12 A item ein wis von Chünrad Prewer 2 2 5 B 10 item vineam Passer 62 A item häws in Chünigsteten 9 % minus 60 🖧 item ortum vom Chalbner 4 🏗 minus 40 🔥 item der Prünnhöf 85 🕱 item domum aput Haberfeld 6½ & item ein wis 28 27 verte folium [item ein gütel Sterczing 8 268] item zway drittail am Rewthof 48 & & 1) item der Rewthof gancz 90 2 1 1 1

Fol. 51' [no(ta) die padstuben vor dem Smidtor 2 % gelts 16 %  $^{(1)}$ ] [item di äkcher halb im Pharrfeld 12  $^{(1)}$ ]

a) Bei dieser Eintragung muß es dahingestellt bleiben, ob sie noch zum Ensperg gehört.
b) Ursprünglich 20 %.
1) Hand G.
2) Hand H.
3) Hand C.
4) Hand B.
5) Hand D.

<sup>7)</sup> Dürfte vielleicht von der gleichen Hand sein wie die auf Fol. 50 sub Anm. 6 vertretene Hand.

8) Hand H.

```
[item di aker im Stainpöz halb 51/2 &
item padstüben und güt bey der Träwn 53 K
item ein virtail am stadel 2 g
item di aker am Haberfeld halb 101/2 &
item der Ganshoff 56 22)]
[item padstůben 44 2 3)]
[item ortum von dem Strawbinger 3 25)
item ain viertail weingarten ze Jewching 11 & 5)]
[item ein gut ze Nydern Larich 26 25] ubertewrung 7 28 23]
[item Lamholcz domum 10 27]
item Hênsel dez Prewer sün orttum 4 & 🔏 🖒 1)]
[item Andre Chürsner domum 10 26 80 🔥]
[item zwo*) höffstet in der Altenstät 4½ b) 822)]
[item agrum im Awveld 12 26 3]
[item ein sacz auf dez Raffeltsteter hewsel 26 26°) 4)]
[item domum von der Semelrokkinn 56 & 5 ß 10 🔏 5)]
*item Hennselein Smid domum von Albrechten dem Weber 7 & 5)
*item Marichart Ponhalm domum von dem Zelkinger 18 25)
```

[item Hanns Prästel domum von Heinraich dem Ledrar 10 26 5] Fol. 52 \*item Vlreich Marichstain [vineam ze Rustpach 61/2 2 1/8] item aynen casten vom Klebsatel am Griesz 26 & item domum von der Rötinn 70 % & item domum vor dem Haberfeldtor 11 % & item czehent ze Erlach 26 & A item aynen garten vom Ornlangk 4 % 60 🖧 item czway guetel vom Lipplein 12 2 4 4 item ain pfunt gelts auff Hensleins dez Sloszer haws item ainen weingarten von Ruedel dem Goltsmid 19 & item die acker von Stephlein dem Kramer 3 2 \*item Hanslein Prewer domum in der Hoppfenstraz 24 & & item daz viertail am Prunnhof 21 2 🔏 🖧 item die ecker im Pfarrseld und in Stainpos und ain lehen von seinen geswistreden 25 % & item die äcker im Haberfeld 10½ & & item aynn garten vom Strawbinger 3 % 🔏 6)

\*item Peter Sneider domum d) 84 % item ein weingarten 28 2

Fol. 52

a) zwo ist getilgt, statt dessen von Hand F über der Zeile ain nachgetragen.

b) Das Zahlzeichen 44, getilgt und über der Zeile von Hand F 24.

d) Nach domum die Zahl 52 % getilgt.
1) Hand F. 2) Hand C. 2) Hand H. 4) Hand E. 5) Hand D. 6) Auf Fol. 52 mit Ausnahme der ersten Eintragung alles von Hand G.

Dopsch, Forschungen.

[item ortum in der Scheiben 3 8 80 A] item agrum vom Rümphff 16 % item agrum von Hennslein dem Rümphf 8 % 5 ß 10 item ein stadelstat 4 % minus 60 & sitem drew güeter vom Prewhafen 40 % item ein weingertlein 23 % 60 &] item ortum vom Gelbwaicz 4 & item ein hēwselein vom Möllein 13 % 5 ß 🖧 [item ein wis di Angerwis 10 % item domum vom Schimel 32 27] item agrum in dem Stainpos von dem alten Prewer 6 8 [item agrum vom Prestlein am Molgraben 26 27] item vier åkcher von dem Herisinger drey bey Unser Fräwn und ainer in dem Awfeld 26 % item agrum im Stainpos vom Chürsner 14 & [item ein wis vom Derrenkås auf der Angerwis 29 27] [item ain wis auf der Angerwis vom Prawneysen 8 2] item di mül an der Altenprükk 12 % [item vineam vom Tråwlein 24 2] item agrum von Hann 16 % item agrum im Stainpos vom Kürsner 11 2 60 🛝 [item ainen sacz von Albrecht dem Volkchenstorffer 70 2] [item ain pewntelein von dem Edeln Ledrar 2 2] [item agrum von dem Plekchenvirster 16 %] item agrum auf der Aw 12 % [item domum von Örtlein dem Schüster 7 2] sitem vineam ze Wesendorff von dem Achtseinnicht 8 & item b) zwai weingertel vom Praschen 20 % item ein weingertel von Michelen dem Ernst 8 %] item häws und akcher dabey vor dem Haberveldtor 20 % litem den Pållssenhof ze Langenhard und ain gütel ze Goldenstorff von dem Derrenkås 18 27 item di åkcher von der Toplering 9 2 1) item cziegelstadela) mit seyner zugehorung und funf äcker vom Sparsguet 85 % 1 1 1 2)

Fol. 53 [item daz haws am Sawmarckt von dem alten Prewer 45 %  $^2$ )
item domum in der Altenstat von den czwaien swestern 4 % 80  $^2$ )
item man hat ausczogen Petern dem Sneider  $20^1|_2$  % darumb er aynn
acker geben hat auz den ackern, die er von dem Sparsguet
kaufft hat  $^2$ )

a) Hier ist die Silbe har getilgt.

b) Vor zwai die Silbe zai durchstrichen.
1) Alle Einträge bis hierher von Hand D.

<sup>2)</sup> Hand G. 3) Hand D.

item Nicla Wehinger Petreins dez Sneyder aidem domum am Marckt vom Kreszling 64 %  $^{3}$  (2) item den halben hoff zw Winkehlaren 75 %  $^{3}$  (3) item ain hueb zw Hawsleitten 40 %  $^{3}$  (3) [item domum von Hanslein dem Pintter der Fuererinn aidem am Ennsperg 9 % 80  $^{3}$  (3)]

## Auf dem Anger.

\*Item Philipp Weber\*) domum 9 % 60 % Fol. 58'
\*item Fridreichb) Zingiesser domum 17 %
[item Hennselein Prewer Vllreichs dez Prewer sun zwai phunt phening gelts auf der padstüben bey dem Smidprvnn 16 % % 1)]
[item Peter Grueber ain weingertel ze Liesnick 6 % % 2)]
\*item Vlreich der Meindlinn aidem domum von dem Andreas Kellner und daz dez Prästleins gewesen ist 7 % 2)

# Höphenstrazz.

Item Chunrad alt Prewer domum 40 % [item agrum 2 % von dem Fükerlein] [item vineam in Chünigsteten 33 % 3 ß] [item pewnt vom Verber 18 2] item ein akcher von Chürzpeken 6 % [item domum de alten Derrenches 28 2] item akcher vom Semelröken [55 %] 50 % ½ % c) [item vineam de domino Seifrido 24 23] [item agrum bey dem galgen 12 ß] [item domum et ortum vom Swaben 12 gd] [item domum vom Mülperger 7 26] [item akcher bey dem Chlingelprünn 16 %] [item haws und garten 9 % vom Vöslein] [item agrum vom Chürczpekchen 12 ß] item daz Härbler häws 5 % 5 ß 10 🖧 item daz Chlaindleins häws 4 &

Fol. 54

a) Philipp Weber getilgt und statt dessen über der Zeile Wolffganck Philippinn man am Anger von Hand G.

b) Fridreich über der Zeile von anderer Hand nachgetragen.

c) Die Zahlen von anderer Hand nachgetragen.
d) Von Hand C hinzugesetzt 17 %, ebenfalls gestrichen.

<sup>1)</sup> Alle Einträge bis hierher von Hand D. 2) Hand G.

```
item agrum von Petern von Gars 10 %
[item agrum von Stephan Kramer 10 2]
[item vineam däcz Chünigsteten genannt der Wölf 10 & 1) b)]
item vineam däcz Aschpän 10 & 1)
item domuma) in Chynigsteten 7 22
[item ain sacz auff Pauleins Zwiualer haws 10 21]
```

Fol. 54' \*item Görig Czymmerman domum von dem Schiferstain in der Hoppfenstrass 20 % A 3) item czwen äcker von dem Hann 8 & 1 1 1 1 [item Larencz domum 24 & . item ortum vör Unser Fröwntor 2 % item halben weingarten ze Spicz 18 27] item hüb im Mös 47 % item Zytmarhöf 40 % [item ein virtail am stadel 2 % item päwngartn beym stadel 2 % item domum vom Nürnberger 16 %] \*item di Schickchinn domum in der Hopphenstrazz 40 22) \*item Fridreich Chnepekch domum von der Plachartinn c) 24 1/2 g 2)

Fol. 55 \*item Ffridreichd) Prewer der Mürrat Prewer domum 13 %

item Schampuñ<sup>e</sup>) 3 % [item aynen sacz auff der Esinlynn hawsz von dem Nechlein 6 1/2 2 1/3 3] \*item Stephelein Tanhewselein domum 12 22") \*item Hans Pvm domum 6 & [item Margret Nikleins Weber witib domum 12 22] [item VIlreich Wyser domum 12 2 2 4 4)] [item Nikel Sneider domum 6 27] [item Heinreich alt Fewchter domum 30 % 5 ß 10 2 ] Sitem Hans Han domum 16 & item agrum 10 % item et Simendleins chind ortum 4 2 minus 15 item daz halb haws 20 % haws 40 % 2) item 35 % & berait item zwen ächker vom Prewer vor dem Habertelttör 6 85) item 28 % beraitt 1)]

a) Vorher stand bereits von Hand C item domum, das durchb) Zwischen 10 und & getilgt do? strichen ist.

c) Hier scheint 17 getilgt zu sein.
d) Gestrichen und über der Zeile von Hand D (?) Ülreich. e) Die Lesung dieses Wortes, höchstwahrscheinlich eines Eigennamens, ist nicht ganz sicher, vielleicht Schainprun.

1) Hand C.
2) Hand D.
3) I
4) Hand F.
5) Hand B.

<sup>8)</sup> Hand G.

[item ein stadel 10 22] item daz halb haws von Änderlein 20 % & 3)]

[item Larencz Plachart domum von dem Spiczer 18 22] Fol. 55' \*item Hainreich Mynichknecht einen halben akcher an dem gewicht 51/. 8 2) item ain weingertel zu Wolkenstorff 5 & 1) item domum von Simon an der Rawehripp 8 1/2 2 1/2 6) \*item Hainreich alt Fewchter domum 30 % 5 B 10 🖧 2) (item decimam im Streuber von Panhalm 132 22) item di mul in der Klamm 10 232) item aynen pawmgarten von dem Achtseinnicht 1)] item ain gêrtel pey der statmawr 3 % 1 item herr Nikla pfarrer ze Waldnewkirchen domum von Petern dem Sneider 72 % 1 1 1

Fol. 56 item Mathes amb Weyer [zwai zehentel am Kaltenperig 17 222] item vineam dacz Atakchrin 10 2 2) item zwen åkcher auf dem Weyer 9 2 2 item zwen åkcher bey dem weingarten und an dem Molgraben von dem alten Prewer 20 22 item agrum von dem Vrberff in dem Pharrveld 8 2 2) item domum von Hannsen dem Prenner 58 2 2) item die åcker an der Espanleyten 26 % 1) item ain halbs tagwerich wismad auff der Praitwis 10 % & 1)

# Bey dem Höphentürlein.

[Item Chünrat Wirt domum 8 % 5 ß 10] Fol. 56' [item Ffridreich alt Pürger domum 10 2 5 6 10 1 7] \*item Symon Stainmaisel domum von dem Purger 8 % 5 ß 10 🚜 6) \*item Hainreich Chürczpek domum 12 🕱 item ein panchk 7 2 4) [item Ott Semelrok ein panchk 12 24) [item her Hanns von Hofkirichen domum von hern Fridreichen dem Rumpff 17 2 80 4 2)]

a) & ist von anderer Hand über der Zeile hinzugefügt. 1) Hand G. 4) Hand B.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) Hand D. <sup>3</sup>) Hand F. <sup>6</sup>) Hand J. <sup>7</sup>) Hand H. 5) Hand C.

#### Pekchenstrazz.

Fol. 57 \*Item Ffridel Mosvogel domum 21 2 1 agrum 5 % 80 % von Englichrieg 8) idem ein wisel von dem Prewer 4 86) item ainen sacz auff der Sawmecerinn haws 6 224) [item Sümerpek domum 12 % item ein panch 8 21 litem ein säcz von seiner swiger auff iren häws und äuff ainer pankch 20 85)] \*item Peter Kürczpekch domum 12 2 2 2) \*item Lewbel Pÿm domum 10 & [item Klaws Kramer domum 12 2 2 2 3] [item Thomel Pëk domum 16 2 1] [item Ffridel Mösfogel domum 12 8] \*item Päwrinn von Mäulspach domum 20 🔏 : \*item Hennslein Leczelter domum von Tomleim der Pekchinn 14 22 [item Lederpek domum 25 % 5 ß 10] [item Chunrad Chürsner domum 25 & 5] \*item Nicel Chürsner domum von Cunraten dem Chürsner 25 & 🔏 🖞

Fol. 57' \*item Sleiffer domum 17 % 5 ß 10

item ein panch 9 %

\*item Albel Weber domum 41 %

[item domum in der Smidstrazz 20 %]

[item domum von Pawlen dem Vseln 6 % 5 ß 10 % 2)]

item domum von dem Klebsatel richter zwischen der Pharr und Unser

Frawn 2) 39 % 2)

item Nikel Grepel di übertewrung auf dem haws 7)

[item weingarten den Stadler 17 % 7)

item weingarten den Postaller 16 1/8 % 7)

item weingarten den Stadier 17 %; )
item weingarten den Postaller 16 ½ %; )
item di akker von dem Kelberpekchen 32 %; )
item vineam in Weischirchen 18 %; )
item weingarten Lengrawer 28 %; )

Fol. 58 [item Chunigund Niclas Gülher witib domum 45 % von Sippekchen und vom Achseinnicht 2)]
[item den hof im Nickker vom Plachart 66 % 5 ß 10 🖓 2)]

\*item Hanns Lyendel domum von dem Chüncz Glanast 50 28 8)

a) Die hier folgenden Zahlen sind durch Streichung unleserlich gemacht.

<sup>1)</sup> Hand H. 2) Hand D. 3) Hand F. 4) Hand G.

<sup>5)</sup> Hand C. 6) Hand E. 7) Hand B.

<sup>5)</sup> Dieser sowie alle übrigen auf Lyendels Vermögen bezüglichen Einträge mit Ausnahme des letzten von Hand D.

item domum in der Smidstrazz 21 %]
item vineam am Hêlenstain 48 %
item vineam daselbs 12 %
[item vineam am Såchsenperig 20 %]
item vineam von Witigen dem Vischer 12 %
item agrum von dem Achtseinnicht in dem Stainpos 8 %
item agrum bey Unser Frawn von dem Prestlain 21 %
item agrum in dem Awfeld von Niklein dem Zwiualer 9 %
[item domum ze Gobelspurg zenahst dem Grünnpecken 7 % 1)]
[item Gorig Pregant ain haws ain hofstat und ain padstub ze Altenhofen 20 % 1)]
[item Gorig Pregant von ain sacz awff ainer padstuben ze Altenhofen 9 ß 1 gelcz 2)]

\*item Hans Seydenswancz [domum 28 % 1)]
item ain guet in der Auw und ain guet ze München 45 % 1)
\*item Peter Grueber ain weingertel ze Liesnik 6 % 2 2)
item ain haws von Sadoch dem juden 13 % 2 2

[item Jörig Mayr ain wis ze Newsicz 5 2 3)

Fol. 60'
item halbew hewser und halben garten an der Altenprukk von Hanns

Floczer 8 2 3)

Fol. 58'

Fol. 61

## Smidstrazz.

\*Item Vlreich Nymmerföl domum 42 %
[item vineam von seim sweher 14 %
item höfstat 2 %
item domum am Griezz 4 % 4 ß 10
item ein weingart ze Wesendörf 8 %]
item Hanns Everdinger seinen eribtail an der Weinczürlhüb 10 % 3)
[domum am sacz von Michel Waschenwein 8 % 1)]
\*item Chünrad Pinter [domum 40 %]
[item ortum vom Grutschenlyger 3 % 5 ß 10 % 3)]
[item domum vor dem Smidtor 8 % 3)]
\*item domum von der Himlynn 52 % % 1)
[item Pörczel domum 24 %
item et ortum 3 %]
[item Fridel Zwifaler domum 8 %
item domum et agrum in parrochia 8 %]

<sup>1)</sup> Hand G. 2) Hand J. 3) Hand D.

[item Üll Sneider von Strwming ein güt 12 %.8)]
\*item Hans Pechemar domum von seinem sweher und swiger 40 % &4)

Fol. 61' [item Püchnerinn domum 70 & item ein panch vom Völlen 16 % item ortum de Rablino 8 % item vineam di Rancz 60 % item Chünig im Chöt und ein garten 20 % item ein zehentel daselb 12 ß item Laymel und Gräbel 34 % item Gräwleinshüb 40 % item ein panch 21/2 2 | dedit der kirichen am Markcht3) [item vineam Ächleiten et Mötsidel 33 27] litem zehent in höf ze Newnchirchen und auf zwain selden am Maizz 12 % item vineam der Stükchel 40 % item zehent vom Hawser 40 % item zehent ze Perig 24 % item hof ze Sagreting 60 % item halbs tagwerch wismad 4 & item Praitwis 32 % item ein güt im Stalbach 60 % item ein güt auf der Hünczöd 12 % item Dyemütleiten und ze Wesendörf 40 % item domum vom Aicher 13 % item di äkcher vom Spermais und ein halbs tagwerch wismad 60 % item zwai gutl vreies aigen enhalb Tvnnaw umb 20 % 80 🔥 6) item ein hüb in Newnchircher phar genant di Löchhüb 28 21) item ein hüb auf dem weinperig 40 2 2)] item Kvnig im Chot 10 83) [item decimam in Asten vom Spermais 50 283]

Fol. 62 [item Thöman Lüger ain hüb auf dem weinperig 40 8 8)
halbs haws von der Puechnerinn 35 8 2 4 4)
item halbs haws vom Aicher 6 1/2 8 2 4 4)
\*item Gilig Sneider domum 40 8 [item ein güt aüf dem Träwnfeld 20 8 item ein güt ze Valchenperig 12 8 ]
item ein stadel vor Ünser Frawntor 10 8 5)
item Prestel [häws und ein pewnt am Haberfeld und am Mölgraben 12 8 ]

<sup>1)</sup> Hand C. 2) Hand H. 3) Hand D. 4) Hand G.

<sup>5)</sup> Hand P, bisher nicht vertreten.
6) Bisher nicht vertretene Hand.

sitem ein wis und akcher 10 % item ein weingart 15 % 5 ß 10 item vineam zder Weissenchirichen 20 27 item seins vater haws et ortum 46 % item agrum bei dem Gündlein 15 % 60 🖧 sitem ein akcher vöm Grüntner 13 K item chräutgarten von der Gruntnerin 4 27 item curiam in Hüsendörf 60 % [item haws und pewnt vor dem Haberfeldtor 6 2 1] item agrum bey Unser Frawnkirichen 12 2 3 [item Vlreich Tichtel domum 20 28 ] [item Henssel Satler dimidium domum 14 2 2)] \*item Hennsel Satlêr domum 26 23 item di Hainczleins Rüff witib ein pratpankch 41/2 222)

[item Ulreich Marichstain vieneam (!) in Rustpach 6 1/2 2 3) item den casten am Griesz von dem Klebsatel 26 84)] [item Peter Röt domum 23 26) item domum vör Haberfeld 11 % item hüb im Enstörf 20 🕱 c) item decimas in Erlach 26 & item halb güt ze Tänn 4 & item ortum de Örnlang 4 % 60 item ein güt ze Chäwnperig 7 🛭 item höf im Räutt 55 % item zway gütel vom Lipplein 12 % item 1 % gelts auf Slosser haws item ain güt auf Chünigsperg 12 K item daz halb häws von meinem sweher 30 25) item ain mül in der Cllamb von den Fewchtern 14 2 80 A 3) item ain halbs tagwerich wismad auf der Praitwis 8 2 3 item übertewrung auf einem weingarten die Achleiten 8 2 3 d] [item Vrberfinne) domum 14 27] [item Jorig Mair einen sacz auffs Vrberff haws 20 23] item ein wis di Nëwsicz 5 28 3)] [item ain sacz von Albrecht dem Oder 32 2 3]

Fol. 62'

a) Über der Zeile an Stelle der durchstrichenen Worte domum 20 & von der gleichen (?) Hand dimidium domum 10 %.

b) 23 & durchstrichen und statt dessen über der Zeile von anderer Hand (D?) von seinem sweher 70 %.

c) Von anderer Hand später hinzugefügt 6 %.

d) Bei einzelnen Eintragungen der Vermögensliste Peter Rots sind am linken Rande kleine Kreise hinzugesetzt, die offenbar eine ähnliche Bedeutung wie die Kreuzzeichen haben. Die ganze Liste ist kreuz und quer durchstrichen.

e) Die Silbe inn von anderer Hand hinzugefügt.

1) Hand P.

2) Hand E.

3) Hand D.

4) Hand G.

5) Hand H.

[item Chlebsatel domum 65  $\mathcal{Z}^a$ )
item domum in ponte 6  $\mathcal{Z}$ item ein chasten vom Rumph 3  $\mathcal{Z}^s$ )
item ein chasten vom Prewer 3  $\mathcal{Z}$  5  $\mathcal{Z}$  10  $\mathcal{Z}^s$ )
item einen garten von Schalam juden 4  $\mathcal{Z}$  80  $\mathcal{Z}^s$ item ein sacz auf dez Judleins haws 20  $\mathcal{Z}^s$   $\mathcal{Z}^s$ item ein sacz von Öder auf drin guttern 20  $\mathcal{Z}^s$   $\mathcal{Z}^s$ item ein zehent vom Sichlinger 30  $\mathcal{Z}^s$ item ein sacz von den Ödern 36  $\mathcal{Z}^s$ 

Fol. 68 [item Hans Liendel domum 21 & item gütel und garten von Maüslein 9 & item ein gütel 7 % item 1 garten 1 % item ein gütel im Stalbach 10 2 40 4] [item Ffridreich Zükker ein sacz auf seins sweher häws d) 40 g 1) item Ffridreich Zükker domum von seinem sweher 21 2 1) item ain garten in der Scheiben 4 2 2) item 30 & gelcz von dem Ornlanck seynem sweher 2)] [item Thomanc) Smid domum 4 27] \*item Andre Smid domum 4 & 1 5) \*item Stürczel domum 18 % [item agrum in dem Ypphveld 6 1/2 2 1)] [item Höfsmid domum 24 27] sitem Reichel von Wartperig domum von Chunrad dem Nymervol 28 \$ 5 \$ 10 A& 1) item ein güt in Wartperger pharren 21 211) [item der Amptlawt haws 33 2 60 3] \*item Vlle) Slosser domum [20 27] 12 271) item Thoman Tischler sacz auf Reinprechts häws 42 % [item ein sacz auf ein haws zu Sand Thöman 111/2 2] [und aber ein sacz auf dem selben andern halben tail haws 131/2 21] den selben sacz hat er übergeben Ottlein dem Sneider für 16 22]

a) Von anderer Hand wurde nach Durchstreichung der 65 % hinzugegeschrieben 100 % und 13 %.

b) Der ganze Absatz ist kreuz und quer durchstrichen.

c) Thoman gestrichen und über der Zeile von anderer Hand Enderlein.
d) Vor 40 getilgt 50.

e) VII ist gestrichen und über der Zeile Hennselein von Hand D (?) hinzugesetzt.

<sup>1)</sup> Hand D. 2) Hand G. 3) Hand B. 4) Hand F.

b) Hand J.

```
[item so hat die Otlin Sneiderin irn sacz ubergeben Hannsen dem
    Vnger auch fur 16 2 3)
item halbs häws dez Giligen Achleiten 261/2 2 2)]
                                                             Fol. 68'
litem Chunrad Gelbaicz domum 32 α 5 β
item domum Höphenstrazz 16 %
item agrum im Stainpöz 7 % 5 ß 10 🖧
item agrum dacz Unser Fröwn 12 🕱
item ein chrautgarten 4 % item aber ain garten 12 β2)
*item VII Paldauff domum [20 2 5 6 10 2)]
[item iterum domum] von dem Schretlein 30 2 2)
[*item Prunad halb 10 2 2 4 4)]
item halb Prunod 81/2 2
[item Hans Reinprecht haws halbs 26 & 1/2 & 5]
[item Hennselein Ansvelder domum von Enderlein dem Webar 14 &
    80 12)]
*item Ekel domum 44 23)
[item ain sacz auf ainen garten 21/2 28 8)]
[item Jörig Schretel domum von Petsakch dem juden 28 2 2)]
[item Görig Schüster domum 111/2 262)]
*item Jakel Pinstarfer domum 21 2 80 🔏 6)
[item Chuncz Vnczeitig von a) halbs haws 4 % 80 & 2)]
litem Simon Slösser domum 3 🔏 🕽
*item Peter Pinterb) halbs haws 7 2 2
idem halbz haws von dem Czetenwein daz der Vnczeitigen wiertinn
    gewesen ist 5 % ^{4}
[item Christau Slosser domum 3 2c)]
litem Perichtold Eysner von Steyr halbs häws von Wernharten dem
    Smid 10 2 2)]
                                                             Fol. 64
[item Andre Weber domum 14 % 80 1 2]
[item Henssel Alsvelder domum 14 2 80 1]
item Rainger domum 12 27
[item Hënsel Vnger domum 8 2 80 1 5)
[item Andre Weber domum 13 2 1/3 7)]
item Himelinnd) [domum 52 %] und 3 åkcher dacz Sand Kri-
    stein 13 2 2)
```

a) Hier ist wohl ein Wort ausgelassen, nach von wurde ein Buchstabe gestrichen.

b) Zwischen Pinter und halbs getilgt do.

c) Unterhalb Slosser steht von der gleichen (?) Hand das Wort Smid, es läßt sich auch noch erkennen, daß zuerst Slosser durchstrichen worden war, bevor die ganze Eintragung gestrichen wurde.

d) Die Silbe inn ist von anderer Hand hinzugefügt.

<sup>2)</sup> Hand D. 3) Eine bishier nicht vertretene Hand. 1) Hand E.

<sup>4)</sup> Hand G. 5) Hand C. 9) Hand B. 7) Hand F.

```
fitem zehent und hub 30 % und aker
     item akcher vom Lainholcz 9 27]
      item höf ze Snelling [und daz güt] 60 21)
      ze Höchenpäwm 100 g
      item ein garten 4 27
      [item aber ein garten 12 ß A 1)]
      sitem Hymel daz haws von Tyschler und von Hans Reinprecht Enik-
          chel daz gancz haws 56 % ($\frac{1}{4}\) a) 1)]
      item Peter Swertferib domum von der Vnczeitig Wiertinn 4 & 80 43
      *item Chünrat Höhenperger domum von dem Spiczer 50 g 1)
      item ein güt genant der Sichling 13 ß 1)
      item ain sacz auff aynen garten in der Scheiben 8 % 48 2)
      [item Fridreich Swertfeger von Jergen Schuester 12 22]
      item ain kasten von dem Czucker 5 2 2)
      *item Fridreich Swertferib domum b) von Gorigen dem Schuester 12 27
Fol. 64' *item Chüncz Pvsinger domum von dem Roten 33 %'1)
      item ein zehent in Weiskiricher pharr 14 21)
      [item ain phunt gelts im Ennsdorff 8 2 1]
      item domum vor dem Hopphentürlein von seinem swager Hannsen
        dem Grünberger 14 2 1)
      item halbs haws nahst ym vom Czucker 8 % & 2)
      item ain garten vom Cunraten dem Pinter von Ansfeld 3 % 80 43
      item ain gärtel von der Hainczel Sneiderinn 10 B & 2)
      item ein zehent von herrn Hannsen von Volkchenstorf 200 phunt 🚯 3)
      *item Hanns Sniter domum vom Klebsatel 14 2 1 1 8 1
      [item Berteline Goltsmit domum von Klebsatelc) 16 8 44)]
      *item Gengel Pluetel ain hueb von dem Larenczen in dem Ennstorff
          13 % 14 2)
      item domum in der Smidstrosz von dem Porczlein 40 & & 3)
      item ain zehent zw Tvranstorff von dem Rumph 37 % 5 ß 10 🖧 3)
      item zwen chesten von Petrein dem Pluetlein 3 2 5 B 10 &3)
```

Fol. 65 item Hainreich Klebsatel domum 100 % und 13 % [item domum in ponte 6 %] [item ain garten vom Schalam dem jüden 4 % 80 % item zwen höf 101 %] [item ainen sacz von Albrechten dem Öder [32 % 5)]

a) Da sich der Schreiber zuerst verschrieben hatte und anstatt  $\mathcal{E}$  & schrieb, strich er dann beide Zeichen durch und setzte sie in der folgenden Zeile neuerdings.

b) corr. anscheinend aus von.

Nach dem Eigennamen ist das Wort domum irrtümlich wiederholt.
 Von gleicher Hand, offenbar nach Streichung der 101 %, hinzugesetzt 71 %.

<sup>1)</sup> Hand D. 2) Hand G. 3) Hand J.

<sup>4)</sup> Eine der Hand H nahestehende Hand. 5) Auf Fol. 65 alle Eintragungen von Hand D.

[item einen sacz von demselben Öder] auf drin güetern 20 Z item einen zehent von dem Sichlinger 30 % item decimam von den Ödern auf dem dorff ze Nydern Sebarn und auf meinen a) zwain hofen zwischen den Aysten und dem Winkchelhof 40 % sitem ainen sacz von Albrecht dem Öder auf güetern 100 g und

[item ainen sacz von Maricharten dem Öder auf einem güt ze Aysthofen 36 87

item ainen sacz von dem Öder von Sygenhofen auf ainem zehent

[item ainen sacz von dem Schotclein auf ainem güt 50 %] item decimaz von dem Hyrssen 26 % 5 ß 10 A

[item ainen sacz von dem jüngen Schochtlein 4 27]

sitem ainen sacz von Albrecht dem Oder auf ainem gut und ainer mül 20 %]

item ainen chawff auf ainen widerchawff von Chünrat dem Öder

[item ainen sacz auf einem güt von dem Tähenperger 20 K] item domum von dem Wegenlein mit seiner zugehorung 21 27 item ain gut ze Aysthofen von Maricharten dem Öder 34 🕱

[item domum von dem Rogant am Griezz 18 26b]

item ainen sacz von den Herisingern auf einem hof ze Salomonsleyten 40 % item ainen sacz auf einem hof von dem Weczel 40 2 1)] verte folium

item ainen hof von Künrat dem Oder genannt der Marschalichoff Fol. 65' 35 8 1 1 0 2

item ein hēwselein an dem Griezz 4 2 2)

item einen sacz auf zwain gutern von den Herisingern 30 g 2)]

item domum bey der Rossgassen an dem Griezz von der Ybserinn 14 2 2)

[item den Gerstnerhof 31 222)

item domum von der Vrberffin 29 &2)

item die Hierssenhüb ze Albarn 7 22)

item einen kawf auf ainen widerchawf von der Ybserinn auf einer wisen 38 2 2)]

\*item Fridreich Czucker domum von seinem sweher 21 & 🔏 3)

item aynen garten in der Scheiben 4 % & 8)

item 30 🔥 gelts von dem Ornlanck seynem sweher 3)

a) Getilgt und übergeschrieben seinen.

b) Vor 18 & stehen 20 &, die durchstrichen sind.
c) Vorher die Zahl 71 &, durchstrichen.
1) Auf diesem Blatt ist Alles von Hand D geschrieben.
2) Hand D.
2) Hand G.

item ayu weingarten genant der Sechsenperg 18 % & 2)
[item domum von dem Klebsatel daz dez Vrwerfs gewesen ist 16 % & 2)]
item halbs haws von dem Klebsatel daz dez Vrwerfs gewesen ist
8 % 2)

item domum vor dem Smidtor von Hacken dem czymmerman 6  $\mathcal{Z} \stackrel{?}{\wedge}^2$  [item ainen casten von der Ornlanckinn am Griesz 2  $\mathcal{Z} \stackrel{?}{\wedge}^3$ ] item domum von dem Leroch genant das Grukschenlüg 22  $\mathcal{Z} \stackrel{?}{\wedge}^3$ ) item ain akcher im Stainpäss von dem Leroch  $10^{1/2}$   $\mathcal{Z}^3$ ) item ain haws ze Grefendörff 12  $\mathcal{Z} \stackrel{?}{\wedge}^3$ )

Fol. 66 idem Czucker domum von dem Ferhenfischer 5 % 80 % 2)
idem ain stadel von dem Derrnchas 6 % 2)
[item Niclein Hueter domum von dem Paldauff 16 % % 2)]
\*item der Prawnmair domum von der Hueterynn [16 % 5 ß 5 %]

17 % 80 % 2)
\*item Peter Schuester domum von Waroch dem juden 12 % % 2)
\*item Ruemel Sneider domum von Andre dem Kellner 13 % 2)
item ain guet von Vllein dem Sneider von Struming [12 %] 10 %

Fol. 66' item Martein Terass vineam ze Grinczing 26 % 5 β 10 🔏 ¹) item zwen weingerten in Newnbürkch 133 % ¹) item einen hof in dem Werd 65 % ¹)

5 B2)

Fol. 67 item der Terassin gueter die ir von irem vater selig Petern dem Herisinger an irem tail gewallen sind: item domum in der Smidstrazz 39 % [item der zinsmöst und dinst in der Wachaw 72 %]

item zwen weingêrten Smolacz 6 % und Panesekk 7 % item ain gût ze Kafelencz 11 % item ain gût ze Rêwdnikch 4 % item ain hofstat dabey 12 ß & item ainen hoff ze Ainsydeln 28 % item einen hof in dem Ryed 40 % item ein hüb ze Holczwinden 25 % item di mül ze Ainsydeln 26 % minus 60 % item daz gût ze Stadeln 20 % item ain gût ze Pêwnt 10 % item ain gût ze Pêwnt 10 % item ain gût in dem Vêrnpach 16 % item zwo hüb dacz Prīnnarn 36 % 5 ß item ain gût dacz Haydach 5 %

item ain lehen ze Rems 8 2 4)

<sup>1)</sup> Hand D. 2) Hand G. 3) Hand J.
4) Auf Fol. 67 sind alle Eintragungen von Hand D.

item halber zehent dacz Albarn 48 2 1) item domum von dem Kerndner-18 211) item pürkchrecht in dem Ennsdorff 11 β minus 10 & 1) item ainen sacz auf einer hüb ze Freindorff von Pawlen dem Herisinger 32 2 1)

#### Jüdenstrazz.

Fol. 69

Item Hainreich Vrberf [zwen äkcher 12 86] item ein stadel 6 % item ein chrawgarten von dem Pörczlein 21/2 % 40 432)] [item Jekelein Schüssler domum 12 27] \*item Rüdel Pekcha) sein übertewrung auf dem haws 8 % litem Hans Göltsmid domum 40 26) item ein chestel 2 8 5 ß 10 item ortum 4 % minus 15 & 1) [item dez Züberleins häws 19 27] \*item Hennslein jung Goldsmid seins vater hawss [halbs 20 2 ] c) 1) item ein chestelein 2 % 5 ß 10 1 1 item ainen zehent ze Achwinden 58 2 1) item die äcker von Nicla dem Grepel 32 % & d) 3) item ayn sacz seyner hawszfrawen auff Fridreichz dez Engelchrieg

Fol. 69' [item Mathe Münsser domum von Isserlein dem jüden 20 21] item domum von dem Goldsmid 5 & 1) item haws und pewnt auff Sand Jörgenperg 2 & 1/3 8)]

item Hanns Schenkchenvelder domum 16 81) Iszerl jud hat ez verstewert 3)

sitem der Cobëtel ainen weingarten von seynem prueder am Kersperg 3) 3 % A 2)]

hawsz in Unser Frawenstrasz 50 2 A 3

a) An Pekch von anderer Hand mit lichter Tinte die Silbe in angehängt.
b) Über der Zeile von Hand D halbs 20 %.
c) An Stelle der gestrichenen Worte halbs 20 über der Zeile 40.

d) Zwischen Grepel und & sind mehrere Worte, die durchstrichen und infolgedessen fast unleserlich sind, vielleicht an czwayfunfczik. Uber der Zeile dann die Zahlen 32 und 31 von 2 verschiedenen Händen. In der folgenden Zeile ist eine Eintragung der Hand G radiert.

e) Am rechten Rande findet sich hier die folgende, offenbar auf Hain-

reich Vrberfs Äcker, bezügliche von Hand D gemachte Eintragung: ainen in dem Pharrveld 2<sup>1</sup>/<sub>2</sub> & und ainen in dem Stainpozz 4 &, durchstrichen.

1) Hand D.
2) Hand C.
3) Hand G.

item Hanns Chnoczer ain lechen ze Ainsidel 26 % 3) item ain haus von Saroch dem juden 8 %  $^{4}$  3)

Fol. 72' [item Peter Gülher\*) vineam dacz Newnbürkch genant der Gayslokcher
42 % und die hofstat 10 %

item vineas daselbs ze Nëwnburkch ainer die Rosen und ainer dy Hofstat 93 K

item zehent ze Öbern Larich 44 %

item zehent ze Stadelaygen 12 %

item dy zwai weingertel zder Weissenkirichen von dem Plachart 30 % item domum in foro 40 % und ain chrawtgarten 4 %

item stadel und pawmgarten dabey von dem Kressling 12 % item ainen sacz auf einem zehent von Larenczen dem Spermais 60 % 1)] item ain weingarten genant die Gebhartsleyten 20 % 2)

Fol. 78

# <Am Markt b).>

[item Füchslinn domum in foro 36 & 5 ß item di äkcher im Pharrfeld 12 🕱 halb ïr item akcher im Stainpoz 51/2 & item di äkcher am Haberfeld 101/2 & item halbe) güt bey der Träwn 12 % item ein chasten vom Perichtolt 1 & item halben stadel vor Unser Frawentör 4 224) item aber halben stadel daselbs von Prewer und von Larenczen 10 % 1) item Ffüchslinn und Hensel Füchsel domum 16 K item stadel vor dem Haberfeld 3 % 60 item agrum ibidem 10 K item halben stadel 4 % item duos agros 14 % item agrum in Stainpoz 8 % item aber ein aker daselbs 7 % minus 60 item decimaz in Teinprünn 181/2 & item decimaz in Wagrain 271/2 & item decimaz enhalb Ens 2 % item decimaz in Ruederwering 81/2 27] [item agrum im Pharrfeld 10 ß item decimaz in Winden 131/2 & item lehen ze Gollenstein 16 8 item agrum de Deussal 3 %

a) Über der Zeile von einer anderen Hand der Name Peter Guelher wiederholt.

b) Zwischen Fol. 72 und 73 fehlen 4 Blätter, vgl. S. 4.
c) Über der Zeile corr. in ein von Hand H.

<sup>1)</sup> Hand D; auf Fol. 72' alle Eintragungen bis auf die letzte.
2) Hand G.
3) Hand J.
4) Hand H.

```
item agrum vom Grüntner 6 %
item chasten vom Perichtolt 1 23)]
item Erhart Kressling domum in foro 36, 2 5 5 1)
item agrum im Stainpos 8 2 1)
item agrum im Pharrveld 10 81)
item Meindel Ybser domum 42 %
                                                          ~Fol. 78'
item Waldek 18 22 b)
item ein weingarten daselbs 15 &
[item Günther 28 27]
[item ain wis auf der Praitwis 20 2]
item ein weingertl ze Spicz 70 % hat ir aidem
litem ein akcher 6 %
item aber ein akcher 5 %
item ein weingart in Akchpachc) 26 8 5 B
item häws in der Rössgassen 12 K
item vineam dacz Perichtolczdörf genant der Lang Äkcher 40 % 3)]
item ain weingartel ze Spicz 6 8 8)
*item Mathes Tawer domum vor am Markcht 60 & 434)
item ain hewsel im Reintal 21/2 & & 4)
item haws und pewnt awff Sand Jorgenperg 2 2 2
                                                           Fol. 74
litem Sichlinger domum 45 % 80
item leibgeding an dem weingarten 100 %
item 1 gütel ist ain phunt gelts item Prvnnhüb 60 21)
item ain güt 8 % item dy Öd von dem Hanns Kramer 20 % 1)
item ein sacz vöm Weinperger 13 &
item ein wisen 16 %
item einen sacz auf dez Edeln Ledrêr haws 18 81)
item weingarten ze Gösnik 10 25)
item zwen zehent 42 % 5 ß 10 2 2
item ainn sacz auf dez Vrberf haws 20 & & 6)
item di gueter dacz Talarn 40 g 1)
item ein zehent auf dez Smadel höff 12 % 5 ß 10 🖧 1)
item alt Grüntner domum 40 minus 2 &
item haws und garten und stadel 14 &
item agrum de Fükerlein 9 26 6 ß
item der Völchenstörffer 14 &
item höf von der häusfröwn 15 & d)]
```

a) In der folgenden Zeile noch ein it.

b) 18 ist gestrichen und von Hand D (?) gancz 42 % hinzugefügt, dies ist dann ebenfalls wieder gestrichen und über der Zeile von Hand G halbs und dementsprechend am Rande 21 & hinzugeschrieben.

6) Die Worte in Akchpach sind durch ein Verweisungszeichen über

der Zeile von anderer Hand nachgetragen.

d) Dieser ganze Absatz ist schief durchstrichen.
1) Hand D.
2) Hand H.
3) Hand G.
4) 4) Hand J.

<sup>6)</sup> Hand F. 5) Hand B.

```
sitem Nicla Falsch ab dem Stremberg ain lehen ze Lintach pey dem
          Stremberg 18 2 1)
     [item Öttel vom Prawnlehner domum dacz Woltpözzing 7 22]
     item Ött Lederpekch domum 52 22)]
     item domum von Philippen Philipps sun 40 28 3)
   *tem Peter Sichlinger domum vor am Markcht 52 % 44)
     [item ain sacz awff der Ybserin haws 32 % ($4)]
Fol. 74' [item Leroch domum 38 $\mathbb{g}$ 5 $\mathbb{g}$ 10 $\lambda_{\delta}^{\delta}$ 1)
     item Leröch domum 48 23 )
     item ain gut in Püchirichen und ains in Herisinger
          pharren 26 2]
     [item ain güt dacz Öd 28 8b) 2)
     item ainen akcher von Hainreich dem Ledrar da der 2)
     weyer auff stet und der stadel daz leit allez 26 g 2)
     item weyer und wisen von dez Larenczen sün 12 2 2 2)
     item ortum von Lenczen dem Ledrër 3 23
     item domum vor dem Smidtor von Cunraten Pintter 8 23)
     item aynen acker ym Stainpäsz von der Himlynn 9 % et ortum 4 % 3)]
     *item Stephan Chramer domum 60 2 5 B
item domum vom Ffriczen 32 %
     item domum vom Chürczpeken 12 🕱
     item ein haws von Osperlein 14 26 5)
     item di stükch von Fridreich dem Englkrieg von Erst 2)
     item zehent und stadelein vor dem Haberveldtor 53 22)
     item ain pewnt von Stephlein dem Pader und di zwen akcher von
          den Herisingern 32 2 2)
     item domum zwischen den Fleischakchertürlein und ein pankch 24 2 2)
     [item ein chasten von den Herisingern 8 % 5 ß 10 🖧 2)]
     *item Hans Achtsnicht domum 33 %
     [item Ringelstal 14 27]
     item ain garten 3 %
     [item ain weingart ze Wesendorf 6 2]
     [item ein weingarten daselbsc) 7 %
     item halbs haws dez Churczmans 20 %
```

item Ringelstal halber von dem Sippekchen 14 %2) item agrum in dem Stainpoz 7 % 5 ß 10 &2)

item ortum in der Scheyben 12 ß &2)

a) Von Hand C (?) nach Streichung der ersten Zahl hinzugefügt: 38  $^{8}$  5  $^{8}$  10  $^{4}$ 3.

b) Am linken Rande folgende Eintragung von Hand G: Leroch item drittail czehentz von seinem sweher dem Rumpfen von dem Czynespan 22 g, durchstrichen.

c) Das Wort daselbs von anderer Hand über der Zeile mittels eines Verweisungszeichens nachgetragen.

1) Hand C.
2) Hand D.
3) Hand G.
4) Hand J.
5) Hand F.

item ortum dez Achtseinnicht kinder 4 2 1) sitem vier guetel von Nicolas dem Gelwaicz die halb Hainreich dez Sipecken gewesen sind 16 % & 5)]

\*item Larencz Spermais [zwo mül in der Chrems 30 27] Fol. 75

item agrum im Stainpos 41/2 2 30 1 litem zwen äkcher im Stainpös 9 % 60 item decimam in Asten sein tail 17 g item di güter von seiner swiger 36 %] item haws und garten am Rabenek 24 & item domum vom Aicher in foro 40 2 2) [item decimam ze Smiding 15 & 60 & 8)] [item Hainreich Sipekch und Hanns Achtseinnicht vier a) güeter von Nicolae dem Gelbwaicz ze Rems 16 2 1)] [item Lencz Ybser ain weingartten ze Gerotsdorf 8 & & 4)] (item Hanns jüng Derrenkås domum von dem Leroch 40 2 1) item zwei güeter ze Tawchleiten von seinem vater 40 2 1)] item Hensel Czierl dez b) Achtseinnicht chnecht aynen acker von dem Preuwer 11 & 80 1 5) item aynen garten in der Altenstat 5 1/2 & & 5) [item domum von dem Hesiber under Sand Jorgenperg 6 & & 6] item Hans Chramer höf ze Pasching 32 & Fol. 75' item hof zu Schönbering 40 % item ein mülstat zu Rüczing 2 % item höf und lehen und zehent darauf ze Hag bei Lincz 60 K item zway gütel in der Püchaw 12 % [item ein gut zu Waiczendörf 24 % 60 &c)] item ein weingart in der Herstell 100 2 2 2 [item ein weingart zu Lewben 28 27] item ein weingart der Ger 6 R item 4e) & gelcz zü Wesendörf und ze Rügsdörf auf weingerten für 32d) A

[item stadel und garten bey dem Spital 6 27] item domum vom Sinndlein 19 % 5 ß 10 🖧

leins haws 5)

item domus vör am Markt 46 % et 19 % 5 ß 10 🔥 dez Smid-

<sup>\*)</sup> Vor gueter ist das Wort die gestrichen.

b) Nach dez ist die Silbe af gestrichen.
c) Am linken Rand des Blattes steht bei dieser Eintragung "hat der Hersinger" von einer Hand, die der Hand F nahe steht oder vielleicht mit ihr identisch ist.
d) Von anderer Hand korrig, in 40.
hand D.
hand D.
hand J.
Hand B.
hand J.
hand G.

<sup>6)</sup> Hand J.

item höf und zehent und äker vom Chriechpawm 73 % item zehent ze Freiling 40 % item höf ze Freiling und zehent ze Hard 60 % item ein höf an der prükk 20 % item ein hof zu Chränczing und zway lehen 60 % item zehent im Weilenpach 26 % item ein hüb zü Häwsleiten 40 % item ein hüb ze Nüspawm Gugelperg ein zehent ze Tehendorf 56 %

Fol. 76 [item domum von Fridreich hinder der chirichen 16 % item zwo öd in der Pekchenstrazz 19 % 5 ß 10 %] item ein weingarten in der Herstel den Wechsel 12 % 1)

\*item die Herisinger domum am Markeht vom Pluetlein und ain sechstail desselben haws von dem Nürenberger 80 % item domum dabey von Tomlein dez Smadelein swager 20 % item daz häws in der Hindern Fleischakcherstrazz, ein kasten daselbs und ein gertel von Hennselein Jöriglein da ein padstubelein aufstet 32 %

[item domum vor Unser Frawntor und ein garten dahinder daz ekkhaws gegen der Scheiben über 10 %] item einen stadel zenachst Petern des Kramer stadelein 10 %

item ein krawtgarten in der Scheyben 4 % item ein akcher in dem Stainpos zenachst dez Rogants akcher 10 %

item ein phunt gelts auf dez Rogants akcher bey der Langengassen 8 % item ain halb phunt gelts pürkchrecht 4 %

item ain halb phunt gelts purkchrecht 4 % item ain halb phunt gelts auf dez Pasleins haws in dem Öbern Rein-

item ein akcher zwischen Ainsydeln und der pharr 12 %

tal 4 % item sechs schilling phenning gelts auf Erharts dez Zimermann haws vor dem Ennstor 6 % 2)

nota wem die sechs ß 🖧 dien

Fol. 76' [item Michel Rewchelein von Wartperig ein gut in Wartperger pharr 21 22]

\*item Hainreich Nymmervol den casten am Gryesz 7 % & \*)
[item domum am Gryesz 10 % & ] \*)
item domum von dem Münsser 70 % & \*)
[item ain hofstat 2 ½ % % ] \*)

item zwen<sup>a</sup>) weingarten ze Wesendorff 40<sup>b</sup>) % & <sup>3</sup>)

a) Durchstrichen, statt dessen über der Zeile ain, dementsprechend auch bei

b) 40 gestrichen und über der Zeile 20.

<sup>1)</sup> Hand B. 2) Hand D; gilt auf Fol. 76 für den ganzen Absatz.

<sup>8)</sup> Hand G.

```
item aynen stadel vom Sypecken 6 % Å item czwen acker vom Hersinger 39 % Å [item czway hewser von dem langen Henslein 15 %] item ain hueb ym Ennstorf vom Orrer 22 % [item die Scheffmül 10 % Å 2)] item ain chrawtgarten von Petrein dem Gulher 6 % Å 3) item ain haws von Hannsen dem Schopper 2 % 5 ß 10 Å 3) item das mulhaws 10 % 60 Å 3) item domum vom Tolperger 8 % Å 2)
```

[item Hanns Prenner zwen weingerten dacz Arenstorff 1)
24 % item vineam der Narrnperkch daz Stain 18 % 5 ß 10 % 1)
item domum im Reintal 16 % 1)
item vineam in Grinczing 13 % 1)
item zwai tail an dez Mwrauer haws 28 % 1)
item zwen lusz ze Sand Peter in der Aw 34 % 2)
[item zwen lusz zw Sand Peter in der Aw 20 % % 3)
[item domum am Markcht von Symon dem Prewer 32 % 1)]
item Gorig Strabmair [domum von Symon dem Prewer 32 % 1)]
item ain gartten am Lawspuhel vom Hensel Hafenchews 7 % % 4)
[item ain weingarten ze Achspach 5 % % 4)]
item ain haws in Unser Frawnstrasz vom Smadel 41 % % 2)
[item ain weingertel ze Pesenpewg 4 % % 3)]
item ain guet 3) ze Nydern Lorich von Gorgen dem Schuester 29 % % 2)

Fol. 77

Fol. 77'

\*item Hanns Sparsgut domum an dem Markcht 20 %
item ein protpankch 3 % 6 ß
[item vineam ze Lewben 20 %]
item di weingerten ze Newnbürkch 60 %
[item hof am veld 55 %]
item seiner müter häws 32 %
[item zwen åkcher vom Smadel 12 %]
[item drey akcher vom Münsperch 26 %]
item ortum von dem Hann 4 %
[item domum von dem Klaws 12 %]
[item ziegelstadel häws und garten 25 %]
item seiner hausfrawn eribtail 82 % 20 %
[item einen sacz auf auf ainen garten in der Scheiben von Thoman dem Prestel 19 %]
[item sein leibgeding auf zwain åkchern am Haberveld von hern Phi-

item domum von Görigen dem Schüster 10 2 1)

a) Hier ist die Silbe vo getilgt.

lippen  $10^{1/2}$   $\mathcal{R}$ 

<sup>1)</sup> Hand D; gilt auf Fol. 77' für den ganzen Absatz.
2) Hand G. 2) Hand J. 4) Hand F.

[item decimam ze Prukk 8 2 11)

item ein pankch am wal von Symon dem Engelkrieg 12 ß 1)

item die weingerten von Petern dem Hawnolt zder Weissenkirichen 120 gr 1)

item die czwen weingarten von Petrein dem Guehler genant der Gayslucker und die hoffstat 31 H 18 1

item ainen weingarten von Thoman dem Guehler genant der Leupoltzgraben 48 % & 2)

item die a) czwen halb weingarten von dem Lemperczagel 44 % 43 item ainen garten in der Scheiben von Thoman dem Prestel 8 & 1/2)

item den Palssenhof ze Langenhard und sin guetel ze Goldenstorf von Petrein dem Sneyder 20 b) & & 2)

Fol. 78 item Cunrat Kürsner halbs haws in der Hoppfenstrosz von Pauln dem Schenckenfelder 9 2 1 1

\*item Hainreich Enikchelein und sein swestern

item ain güt der Lochstamphf 10 2 60 3

item ain zehent 66 % 5 ß

item einen hof ze Töttling 66 %

item Vögelhof 50 %

item zwai güeter ze Schefring 13 % 80 🛝

item einen zehent ze Newnhofen 40 2 3)

item Hainreich Ennyckel halbs haws in der Hoppfenstraz von Pauln dem Schenckenfelder 9 % & 2)

Fol. 78' \*item Ott Sichlinger domum an dem Markcht 45 % 80 & item di öd von Hannsen dem Kramer 20 %

item Prvnnhub 60 &

[item ein wisen auf dem Rarbach 16 2]

item di weingêrten ze Gösnikch 10 %

[item di guter ze Talarn 40 2]

[item den zehent auf Andreas Kellner hof 12 & 5 & 10 🛝]

item ein zehent ze Öbernlarich 44 %

[item zehent ze Stadelaigen 12 2]

[item zwen weingertel zder Weissenkirichen von dem Plachart 30 %]

item zwen weingêrten ze Gösnikch 15 %

sitem ain hüb am Puhel und ain zehent daselbs auf der hüb am Steg 42 7

litem einen sacz auf des Weissenperichtolts hof 32 % item einen sacz auf des Münsser haws 32 27 3

a) Vor die ist daz gestrichen.

b) 20 ist gestrichen und über der Zeile 11 eingesetzt.
1) Hand D.
2) Hand G.

<sup>)</sup> Hand D der ganze Absatz.

litem einen sacz auf Hainreichs Sneider haws 12 & item die hêwser ze Newnhofen ains 16 % daz ander 12 %1)]

item ain hueb am Puehel und ain czehentel daselbs auff der hueb am Steg 28 % 1 2)

[item ain sacz auff dez Edel Ledrer hawsz 16 2]2)

a)[item aynen weingarten am Nusperg und aynen weingarten zu Neuwenburgk genant die Gebhartzleyten sacz vom Thoman Guehler von der Neuwenstat umb 80 % 3 3)

item ain hawsz von dem Rötlein 2 % 60 4 b) 2)]

[item aynen weingarten am Nuszperg von Thoman dem Guelher Fol. 79 60 & A 2)]

[item ain czehentel auff dez Chochs lehen ze Sand Cristein 10 & & item aynen weingarten am Nuszperg genant der Hewsz 64 % 4)] item ain lehen zw Oberenlarich umb 13 % 5 ß 10 & 8) [item ain sacz awff des Ekleins haws in der Smidstroz 32 28] item ain haws in dem Nideren Reintal von Christan von Chematen 13 % 5 B 10 A& 3)

item die patstuben pey dem Smidprun 26 % 5 ß 10 & s) item domum von Petern dem Schuester auff dem Graben 14 82)

item Hainreich Stokchar domum von dem Gundlein 10 & & 3)

Fol. 79'

# Daz sind di aussern, di in dem purchfrid habent und auch Fol. 80 die nicht häwsleich siczent und doch im püch anligund habent.

Item Ortölf von Odental agrum im Nidern Stainpoz 8 % sitem Sneider ze Prawnlehen ein akcher am Haberfeld 17 27

item Ött Nemaister von Ainsidel agrum 21/2 % [item Nikel Sneider ab dem Strenberg 1 lehen bey Ernsthöfen 13 % 80 🛝]

[item Vll Sneider von Strumming ein gut 12 27]

[item Öttel Litschäwer ein gütel sein tail enhalb Tü-Fol. 80' na# 31/2 #] item Gagir ein halben chasten 10 %

a) Hier ist gestrichen: item ain sacz von th.
b) Dieser Absatz ist durch Kreuz und Querstriche getilgt.
1) Hand D.
2) Hand G.
3) Hand J.

item Thoman Pürger domum im Reintal 20 % [item Vll Fleischaker Englichriegs aidem ein wis en 10 %] [item Daniel Fleischaker ein panch 6 % item iterum ein pankch von seiner swiger 11 ß 10 % 1)] [item Ffridel Prewer ein chasten 4 % item ein chasten am stadel 2 %]

Fol. 81 item Thöman Prewer ein weingarten ze Künigsteten 33 % 3 ß item ein weingarten von hern Seifriden 24 % [item Nicla Englichtieg übertewrung auf einer panch 2 %] [item der jüng Zyerlein ein aker 5 ½ % 40 %] item Jörig Myllner und Chunrad Myllner paid ze Nydern Larich gesetzen agrum in dem Stainpoz von der Waichlin 6 % 3)

Fol. 81' [item Tomelein von Ströming seinew recht auf seinem hoff ze Ströming
20 %'s)]
[item Fridreich Mükkel von Sand Florian domum an dem Griezz von
Öttlein dem Cherswericher 12 %'s)]

item Niklein Rymleins dez Sneider sün ortum von dem Vrberff 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>, 2<sup>3</sup>

Fol. 82' Urk. von 1400 Febr. 18 gedr. Arch. f. öst. G. 27, S. 100 n. 61.

# Bruchstück eines Blattes, vermutlich zwischen Fol. 72' und 73 einzureihen.

\*Item Lencz Michels sün im Pawngarten [domum vom Siniger 12 %] domum an der alten prük 6½ % [et ortum 3 %] idem domum von Cristan dem Fleischhaker 10 ß & ¹) [item Edel Ledrer domum von Fridreich dem Örrer 4 % ²)] [item zwen gerten °) im Ennsdorff 2½ % 40 & ²)] item ein garten an dem Würgraben 13 ß 15 & ³) item Herelb) Zimerman domum 4 % [item haus von seinem sun 4 % 5 ß 10 & ²)]

vorher sind 4 g durch einen Strich getilgt.
 Herel ist durchstrichen und statt dessen über der Zeile von anderer Hand Jörig eingesetzt.

c) Gerten gestrichen und über der Zeile akchern nachgetragen.
1) Hand G. 2) Hand H. 3) Hand D. 4) Hand B.

<sup>5)</sup> Vielleicht Hand D.

Fridel Edel Ledrer domum von armer lewt czech 2 %  $^{1}$ 

# Auf der Rückseite des Bruchstückes:

\*item Hans Schiferstain domum et ortum an der alten pruck von seinem sweher Kristan dem Kalichmaister 20 % (\$\frac{1}{2}\).

<sup>1)</sup> Hand G. 2) Hand D.

# Steuerregister des Jahres 1429.

(Cod. Series nova 2451 der Wiener Hofbibliothek.)

Fol. 1'

Anno domini etc. vicesimo nono.

Registrum dez anslags der gewendleichen stewr der VIIIc guldein den soldnern und zu dem paw und sind darczü derwelt und genomen Kristoff Ledrer, Kunrat Hehenperger und Hans Coyan dez ratz Nikla Wähinger, Hans Wiertinger und Hartl Kramer der gemain.

#### Fol. 2

#### Unser Frawnstrass.

item Weiskircher 1) 2 % A, concessit 1 % zum paw dedit an der stewr 1 2 A

Ayndleffczehner 60 % dedit 4 gr²)
Stephel Schuester 1 % % dedit 7 ß, die 30 % sind ym von richter und rat nachlassen von dez tors wegen dez er pfligt

item Hans Arnolt 8 % A, dedit 7 % Petern dem Hoffsneider zum paw et dedit 1 % an der stewr

Auf Fol. 1 stehen die Zahlen 896 % 1/2 % 11 1/2, 873 % 45 1/3 und 800 % 1/3 71 % 1/3, deren zweite durchstrichen ist. Sie dürften sich auf die Verrechnung der Steuer oder die Ausgaben beziehen. Unmittelbar anschließend steht folgende Notiz: nota pey dez Sparsguet gelt in dem sack ausczeln sind gewesen der richter, Daniel Fleischhacker, Peter Hofsneider, der Wiertinger und der Hohenperger dez ratz, der Wahinger und der Sichlinger der gemain. Actum in die innocentum anno etc. XXVIIIIo. Dies bezieht sich offenbar auf die gleichsam kommissionell erfolgte Eröffnung des verschlossenen Sacks (verpetschaft in ainem sack), in dem Sparsguet die ihm vorgeschriebene Summe ablieferte, vgl. Fol. 9' (S. 115) des Steuerregisters.

<sup>1)</sup> Nach Weiskircher eine Rasur.

<sup>2)</sup> Im Folgenden gr stets für gros, groschen.

item Peter Hünrschelm 3 % 🖧 item Sigel Vasczieher 1/2 & & dedit 3 B & item Jäckel Weber 6 & A, concessit 12 ß zu dem paw, dedit 2 % an der stewr item dedit 21/2 % item Schüsling 3 % & dedit 12 ß & item 12 ß
item alt Hans Zwifaler 16 % &, concessit 6 % zu dem paw, dedit 6 % an der stewr item 4 % item Michel Ambtmann 8 % A 3) item Stephan Hünrschelm 1/2 & &

item Toman Wisinger 10 & A, concessit 4 & zu dem paw, dedit Fol. 2' 6 % an die stewr

item der alten Mesnerynn man 60 🖧

item Gängel Gruntner 40 % &, concessit 10 % zu dem paw, dedit 20 % an der stewr item dedit 10 %

isem Paul Mossuogel 10 & & dedit 5 & an der stewr

item Haidlinn 3 % & concessit 1 % zum paw, dedit 2 % an der

item Paul Scherer 3 & &, concessit 1 & zum paw, dedit 1 & an der stewr idem dedit 6 B & und 60 & hat man im abczogen, die er dem schreiber an dem anslag gesessen geben hat

item Peter Swertferib 1/2 2 dedit 60 1/2 item dedit 6 gr item 2 gr

item Täter 60 & dedit 4 gr item 4 gr

item Wonser Weber 1/2 18

item Hänsel Wischenpart vasczieher 1 & &

item der alt Gamper 30 A, die habent yn mein herrn nachlasen

item VII Mullner 10 & & dedit 5 & 1) an die stewr item 5 &

item Schrägnynn 2 gros 2)

Fol. 8

item zwo frawn daselbz iede 2 gr concesserat 3) item Hans und Stephan die Coyan 50 % A, dedit 20 % an der stewr, concessit 20 % zum paw

item jung Hans Coyan 3 & 🔏

item Hans Sneider in dez Hoffsneider haws 1 & & dedit 5 1/2 B item 10 gr

item Karleins sun doselbz 3 B &

item Tomel Lawntinger 4 % &, concessit 1 % zu dem paw, dedit 1  $\mathcal{E}$  and ie stewr item  $5\frac{1}{2}$   $\mathcal{E}$  item  $10\frac{1}{2}$ 

item die lerfraw 2 gr

<sup>1)</sup> Ausgebessert von gleicher Hand über der Zeile aus 4, hinter & durchgestrichen minus 60 &

Diese Eintragung ist durchgestrichen.
 Die Unterstreichung fehlt.

item Nymeruol 10 %  $A_5$ , concessit 12 B  $A_5$  zum paw, 2 % 25  $A_5$  an den schinteln, dedit 2 % an der stewr; item so hat man ym abczogen 6 B minus 12  $A_5$ , die er von der stat wegen ausgeben und verzert, hat der uberigen hat sich der Coyan verfangen 1)

item Peter Neudorffer 3 % 1/3; nota der Coyan hat für den Nymmeruol ausgericht 3 1/2 % und 47 1/3 in vigilia Jacobi

item Leb Sneider 6 % A, dedit 1 % A an der stewr, 2 % Petern Hoffsneider zum paw item 3 % A an der stewr

item Peter Han 20 2 25, concessit 5 26 zu dem paw, dedit 7 26 an der stewr item 8 26

Fol. 8' item Paul Tischler 1/2 25 & itém jung Köberl 4 gr item Prüner 2 gros item Hafenpeck 4 gr.

#### . Voder Fleischhackerstros.

Item Daniel Fleischhacker 10 % 1/4, dedit 2 % 1/4 idem 3 % minus 33 1/4 dem Hohenperger zum paw 4)

item Kristoff Ledrer 60 % A, die 60 % hat man ym abczogen und darczü ausgericht daz man ym die 100 % beczalt hat, die er der stat gelihen hat und 13 % 3 ß 15 Å hat er der stat auch gelihen, und die verraitt die hat man ym auch beczalt 4)

Item Peter Lernër 14 2 2 3, concessit 8 2 zum paw et dedit 6 2 an der stewr an den 6 2 hat man ym abczogen 12 \beta 10 \delta

item Peter dez Strasser aidem 1/2 &

item Greplinn 2 gr

item Chuncz Nemair 8) 5 % 18, concessit 2 % zu dem paw, dedit 1 % an der stewr, item 1 % minus 24 18, die man im abczogen hat

item Vireich Seidenswanz von seinem aigen guet 10 % & für sein steuffsochter 12 ß & dedit 5 % an der stewr et concessit zu dem paw 5 % idem 12 ß & für sein steufftochter

item Ludweig Laher 14 & A, dedit 8 & an der stewr, concessit 2 & zum paw und dem richter 2 & item 2 & an der stewr

item der Måtlinn kinder 2 % &

item die Mätlinn Ganglin von Muschel 2 % 1/3, dedit 12 ß 1/3 item 1/2 %

<sup>1)</sup> Der — verfangen durchgestrichen.

<sup>2) #</sup> aus A corrigiert.

<sup>3)</sup> Sollte wahrscheinlich Nevmair heißen.

<sup>4)</sup> Die Unterstreichung fehlt.

Caspar Goltsmit 5 % 1/8, concessit 2 % zu dem paw, dedit 2 % an Fol. 4 der stewr item 1 % an der stewr

item VII Sneiderinn 2 gr 1)

item Niclein Ruemel 60 & dedit 4 gros item 4 gr

item Peter Sneiderinn 4 & & dedit 2 & an der stewr item 2 &

item Wähinger 28 % &, concessit 5 % zum paw, dedit 15 % an der stewr; nota der Wähinger sol dem pfleger ausrichten für 15 % 20 ungarisch gulden auff die Liechtmess

item Larenczen dez Schifer sun 8 % 18

item Caspar Schrofnagel 4 % %, concessit 2 % zum paw et dedit 2 % an der stewr

item Ackerlinn 2 gr dedit 1 gr item 1 gr

item Rümpfinn und ir aidem 20 %

item Chuncz Schuester 1/2 & &

item Peter Lehner 20 % 3, concessit 8 % zu dem paw, dedit 7 % 3, an der stewr, item dedit an der stewr 5 % 3

item dez Kressling haws 2 & 1)

item Marichstainynn 4 % %, concessit 2 % zu dem paw, dedit an der stewr 2 % 3)

item Hainreich Pewtler 2 gr

Fol. 4'

item Stephel Czingiesser 12 ß & dedit 6 ß item 6 ß

item Tomel Ungerinn von der pewnt 1 2 % &

item Hans Han 18  $\mathcal{E}$   $\mathcal{A}_{3}$ , dedit an der stewr 8  $\mathcal{E}$  3) item 5  $\mathcal{E}$  item  $3^{1/2}$   $\mathcal{E}$  4) 30  $\mathcal{A}_{3}$  item 11  $\mathcal{B}$ 

item Chunrat Lehnër 20 % &, dedit 5 % an der stewr et dedit 8 %
Petern dem Hoffsneider zu dem paw item dedit 6 % & item
1 %

item Mert Remer 60 &

# Am Ennsperg.

Item Peter Czawner 2 & & dedit 11 ß item 5 ß

item Kresslinn 2 gr

item Knäblinn 4 % , der Pulsinger dedit 1 % , für sey, ipsadedit 12 ß ,

item Fridel Pintter 3 % &, concessit 12 ß zu dem paw, dedit 12 ß an der stewr

<sup>1)</sup> Die Unterstreichung fehlt.

<sup>2)</sup> Nach 2 & steht minus 6 gr, durchgestrichen.

<sup>3) 3</sup> B A gestrichen.

<sup>4) 10</sup> A gestrichen.

item Wolffgang Verber 8 \$\mathbb{Z} \lambda\_6, \text{ dedit} 4 \$\mathbb{Z}\$ an der stewr idem 2 gulden dem puchsenmaister idem hat verraitt \$2^{1}/2 \$\mathbb{Z}\$ und 7 \$\lambda\_6, \text{ die er in der Freinstat verzert und ausgeben hat item Hans Sneider 2 \$\mathbb{Z} \lambda\_6, \text{ concessit } 1 \$\mathbb{Z}\$ zum paw, dedit 1 \$\mathbb{Z}\$ an

der stewr item Pernschoppf 1 % A dedit 1/2 % A.

#### Fol. 5

#### Haberfeltgassen.

Item Hans Strasser 12 ß &, concessit 1 % zu dem paw, dedit 1/2 % an der stewr

item Vireich Smidt 1 %

item Rürnast 60 & dedit 5 gr

item Karl Kramer 60 &

item Kerswerher 60 %

item Meindel Fragnër 4 gr

item Mansdorffer weber 1/2 26 A& dedit 4 B A&

item Tomel Taschner 2 gr

item Aichpergerinn 2 gr

item Hans Wägenlein auff dem Anger 3 %, concessit 1 % zum paw,

dedit 2 % an der stewr

item Taschnerynn 2 gr

item Stephan Maler 4 gr

item Andre Hantschuester 1/2 8 18

item Michel Weber 2 gulden 1) dedit 1 & & item 1/2 &

Fol. 5' item Gorig Fewrhacken 3 % &, concessit 1 % zum paw dedit 2 % an der stewr

item Ulreich Messerer im Besächhaws 2 gr.

# Hoppfenstras.

Item Hans Prewer 16 % &, dedit an der stewr 3 % minus 60 & item dedit an der stewr 3 % und 60 & item 1 % 2)

item die alt Kerczlerinn 4 gr

item Peter Czwifaler 3 % %, concessit 2 % zum paw, dedit 1 % an der stewr

<sup>1)</sup> Vorher durchstrichen die Zahlzeichen 1 8 3.

<sup>2)</sup> Nicht unterstrichen.

item Habersmidinn 2 gt 1) item Hänsel Weber 1 2 2 A dedit 60 A item Heisiber 4 gr item der Lewtlinn aidem 4 gr item Niclein Unger kursner 2) 4 gr item Stephel Taler 1 2 1 item Stephel inquilinus 2 gr

item Gorg Czymermanynn 12 B 🖧 mein herrn rat nnd gemain habent ir die stewr nachlassen am montag vor Johannis Baptiste item Chnepech 10 & A, dedit 4 & A, item dedit 3 & A, item 3 &

item Chornmesserinn man 1 & &, dedit 71 & item 1 & minus 9 & Fol. 6 item dedit 58 🔏 item Liendel Fleischhacker 1 8 % item Erhart Kürsner 6 B 🖧 item Tömel Fleischhacker 1/2 & &.

### Pey der Lacken.

Item Veyalinn 6 B 🖧 item Stephel Kornfeil 4 gr item Hainreich Kürczpeck 12 & & 1).

#### Peckenstras.

item Flädrein Künczlinn 4 gr 3) item Peter Kürczpeck 5 % , dedit 12 ß & an der stewr et concessit 5 ß zu dem paw, item 2 % item 7 ß item Puemynn peckinn 1/2 254) dedit 3 ß item 4 gr item Andre Kramer 4 8 %, dedit 2 8 % item 2 8 item Stumm sneider 4 gr item Hainreich Mairhener 3 B 🖧

item schuesterinn Kerczlerinn 2 gr item Schönpeck 6 ß 🖧

Fol. 6'

Item Peter Tischler 6 B &

Nicht unterstrichen.
 Über der Zeile, ursprünglich stand weber, das durchgestrichen wurde.
 Vorher durchstrichen 2 gr.
 Anstatt 4 gr, die durchstrichen.

item Niclein Kürsner 12 %, concessit 5 % zu dem paw, dedit 5 % an der stewr, item 2 % item Schabenkäsinn 6 % %, concessit 2 % zum paw, dedit 3 % an der stewr item dedit 1 % % item Lencz Kurczpeck 1) item Älbel Wischenpart 1 %, dedit 5 ß % item 3 ß % item Vlreich Schawnberger 1/2 % % item peck Jans und sein mueter 10 % %, dedit 4 % Petern dem Hoffsneider zu dem paw, dedit 6 % an der stewr item Waigerl Kramer 4 gros item Schreckerinn 2 gr item Lang Hertel 4 % % dedit 4 % % item 1/2 % item Hainreich Scherer 12 ß %, dedit 1 %, item 1/2 %

item Vll Vasczieher 12 & A, dedit 1 & item 1 & K.

item alt Schawnberger 8 gr, dedit 4 gr

Fol. 7

1

### Smidstros.

Item Ludel satler 12 % & 2) dedit 1 % & item 1/2 % item Andre Përczel sneider 60 % item Härblerinn 10 % &, dedit 6 % & dedit item 31/2 % 15 & item 3 1/2 B 1/8 item Hainreich Kramer 6 & & 8), concessit 2 & zu dem paw, dedit 2 % an der stewr item 2 % item Pintterin 6 % &, concessit 3 % zu dem paw, dedit 2 % an der stewr item 1 & item Lencz Stürczel 5 % & item Hans Satler 12 B & dedit 6 B item 60 & dedit 1 2 B item Niederl Messrer 12 B &, dedit 10 B & item 6 gr item 2 gr item Tiboltinn 4 gr item von dez Diewoltz haws 3 & & 5) item Rosenawer 3 B 🛝 item Peter 6) peckenknecht 60 4, dedit 4 gr item 4 gr item Paul Vasczieher 3 % &

#### Fol. 7' item Niclein Vasczieher 3 &

item Eysenreich 4 gr

<sup>1)</sup> Nicht unterstrichen.

<sup>2)</sup> Vorher steht durchgestrichen 1 & A.
3) Nach A sind 2 Buchstaben, anscheinend dt radiert.

<sup>4)</sup> Auf Rasur.

<sup>5)</sup> Ohne Unterbrechung.

e) Nach Peter die Silbe kue durchstrichen.

item Gengel Möll kramer 3 & A, concessit zum paw 1 & A, dedit an der stewr 2 & A,

item Niclein Tischler 60 & 2)

item Pulsinger 5 % von seinem guet und von dez Czucker haws 18 ß dedit kalich für 3 % &, item 4 % 60 & an der stewr

item Andre Smidt de domo 1 & A, mein hern rat und gemain habent ym die stewr nachlassen am montag vor Johannis Baptiste

item Derassinn 16 & A, dedit 6 & an die stewr item 6 & 1)

item Andre Kellnër hundert & &, dedit 70 &, die der Sparsguet an seiner stat beczalt hat, item dem püchsenmaister an seinem sold 11 & 60 & und an seiner raittung 1 & 15 &, idem dedit 17 & und 5 1 schilling 1)

item Tomel Zymerman 1 & &, dedit 6 & & dedit 60 &

item Peter Tischler Nikleins sun 4 gr 1)

item Füxlinn die naterinn 2 gr

item Hans Slosser 1 2 %

item Höhenperger 50 % %, dedit 4) an die stewr 10 %, dem Sichlinger 20 %, Petern dem Hofsneider 10 % zu dem paw

item Nicla von Struming 6 %, Hohenperger dedit 3 % an der stewr und 1 % % hat man ym abczogen von dez wasserfürns wegen 5) item Sinntter kursner 5 % %, dedit 2 % % item dedit 2 % item 1 %

item Weniger 10  $\mathcal{B}$   $\mathcal{A}_{3}$ , dedit 4  $\mathcal{B}$   $\mathcal{A}_{3}$  item 3  $\mathcal{B}$   $\mathcal{A}_{3}$  item 3  $\mathcal{B}$  item 60  $\mathcal{A}_{3}$  6)

item Fricz Slosser  $^{1}|_{2}$   $\mathcal{Z}$  item Michel Schuester 2  $\mathcal{Z}$   $\mathcal{A}_{3}$ , dedit 1  $\mathcal{Z}$  item  $^{1}|_{2}$   $\mathcal{Z}$  item  $^{1}|_{2}$   $\mathcal{Z}$  item Larencz Sneider 4 gr

item Symon Pilgreim 20 % % 7) von seinem guet und seiner swiger haws und åcker, dedit 10 % an der stewr, concessit 5 % zu dem paw, item 5 % an der stewr

item Mertt Czymmerman 1 & &, dedit 1 8 item 60 & 1)

item Pehaim Schuester 1 & A, dedit 1 12 item 60 A item 60 A

item Tömel von Winklarn 3 & 16, concessit 12 ß zum paw, dedit an der stewr 12 ß 16,

1) Ohne Unterstreichung.

\*) Vorher stand 45 & A, jetzt durchgestrichen.

4) Vor dedit stehen die durchgestrichenen Worte Barbara doselbz.

Fol. 8

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Darauf folgen die durchgestrichenen Worte: dafur hat er puchsen gebest.

b) Die Worte Hohenperger — wegen stehen drei Zeilen höher, ein Verweisungszeichen weist sie jedoch in diese Zeile.

<sup>6)</sup> Als letzte Eintragung stand auf Fol. 7': item Tomel Czymerman 1 %, durchgestrichen.

<sup>7)</sup> Zuerst stand 16 8 &, was durchgestrichen wurde.

Dopsch, Forschungen.

item Paul Biemer 8 % &, dedit 4 % & an der stewr, 9 ß 4 & hat man abczogen für czerung gen Wienn und umb laden

item Chünczel Müllner 10 & 1/3, dedit 4 & 1/3 an der stewr item 6 & 1)

item Peter Schuesterinn 6 B &, dedit 60 & item 60 & item 60 &

item Tischler 60 &, dedit 4 gr item 4 gr

item Erhart Ainering 4 gr

item Fridreichz dez Swertferiben haws 6 ß 🖧

item Gells kursner in der Judenstrass 1/2 8 %

Fol. 8' item Gagnr Pintter 3 % concessit 1 % zum paw, dedit an der stewr 2 % 2)

item Schreckerinn 2 gr

item Hånsel Kramer 3 & , concessit 12 ß zum paw et dedit 12 ß an der stewr

item jung Hans Czwifaler 10 & A, dedit 5 & item 3) 3 & item 1 & item 1 &.

### Am Ring.

Item Reindel Winckler 10 8 1/3, dedit 7 8 minus 60 1/3 item 3 8 und 60 1/3

item Hans Palsenczer 2 & A, dedit 1 & und ain pfunt hat man ym abczogen für sein dienst, die er der stat tann hat und noch tun sol

item Hans Präschel 10 % 🖧, dedit 5 % an der stewr item 5 %

item Hainreich Mawrer 4 gr

item Adelherinn 2 gr 5)

item Jacob Schüssler 4 gr

item Peter Guelher nichil

item Engelkrieginn 2 gr

item paid Enycklinn 12 %, concesserunt 2 % & zu dem paw, dederunt 2 % & an die stewr, item 2 % per iudicem, item 3 % 5)

Fol. 9 item Virgich von Kabarn 4 & A, dedit 2 & an der stewr und dem richter 2 & an dem anslag dez anlehens

<sup>1)</sup> minus 3 gros, was folgte, ist durchgestrichen.

minus 3 gr, was sich anschloß, ist durchgestrichen.
In derselben Zeile stand vor item minus 5 gr, welche Worte durchstrichen sind.

<sup>4)</sup> Ohne Unterstreichung.

<sup>5)</sup> Nicht unterstrichen.

item Hainreich Erwinger 10 % A, concessit 3 % zum paw, dedit dem Lehner von dez Pruckstadel wegen 3 % an der prueder kirweich und 4 % zu der pruck

item Härtel Kramer 8 3) A A, dedit 3) 5 A minus 60 A item dedit 3 A 60 A

item Michel Vasczieher 2 gr

item der Altinn haws 4 % &

item Peter Hersinger 20 %, concessit 6 % zum paw, dedit 8 % an der stewr item 6 % 4)

item Gängel Awer 6 2 1/2, dedit 3 2 an der stewr et concessit 3 2 zum paw 5)

item Jäckel Slüssler 12 β, dedit 7 β zum paw und 5 β an der stewr

item Gürtler inman 4 gr

item Hansen dez Hersinger hewser und grüntt 4 % 🖧 1)

item Stephan Lainholcz 6 %, concessit 3 % zu dem paw, dedit 12 ß an der stewr item 12 ß &

item Anna Sleirwesch 4 gr

item Hiers 4 gr

item Stephel Vogelmair 6 2 1/3, concessit 3 2 zum paw et dedit an der stewr 3 2 1/4

item Taschner 60 &

Fol. 9'

item Mertt Schawr 18 fl &, concessit 1 % zum paw, dedit 1 % 6) an der stewr item 60 &

item Sparsguet hundert & A, concessit 15 %, dedit 40 % A an der stewr idem 26 % minus 30 A verpetschafft in ainem ?) sack 1)

item Illsung Kerweck 6 2 A, concessit 3 2 zum paw, dedit 3 2 an der stewr

item der Strawbingerinn tochter 10 % & 1)

item Ott Sichlinger 15 % A 1)

item Peter Hoffsneider 20 % 8)

item Tanhewsel 12 % , concessit 5 %, dedit an der stewr 7 %

item Teinaus dez Kuntnër haws 10 % 3, Stephan Hantschuester hat ausgericht an den czehen pfunden 6 % 3 1)

item Enngelhart Pewtler 12 B 16, concessit 1 2 czu dem paw, dedit 1, 2 an der stewr

2) 8 ist über der Zeile nachgetragen, zuerst stand 10.

3) Nach dedit stand 4 2 minus 1 gr, das durchstrichen ist.

4) Diese Eintragung ist durchstrichen.

6) Nach 1 % durchgestrichen zum p.
7) Es folgt das durchgestrichene Wort peygürtel.

<sup>1)</sup> Nicht unterstrichen.

<sup>5)</sup> Vorher stand irrtumlich an der stewr, das durchstrichen wurde.

b) In der folgenden Zeile "tenetur Stephans dez Slosser stewr", durchstrichen.

item Stephan Hantschuester 3 % & concessit 1 % zu dem paw, dedit 2 % an der stewr

item alt Seidenswanczinn 1 & 🔏

item Geir Kramer 2 & A. concessit 1 & zu dem paw, dedit 1 & an der stewr

item alt Köberl 4 gr 1)

Fol. 10 item Stephel Kramerynn 3 % A, concessit 1 % zu dem paw, dedit an stewr 2 % &

item Hans Goltsmit 3 & A, dedit 111/2 B A item 121/2 B A

item der richter Hans Pechemer 20 2) & 3 3

item Leroch von seinen hewsern und grünten 10 & & 3)

item Glanaster von seinem haws und garten 5 % & Ulreich Seidenswancz expedivit

item Gabriel dez Präscleins haws 3 2 8)

item Spermaisinn haws 2 % die Andreasinn tenetur solvere 3) item Sand Annenczech haws in der Judenstross 1 % , Hans Coyan expedivit

item herr Gorg Rottaler von dem haws in der Peckenstras 6 ß &, dedit 1, %

nota die äcker die auz dem purckfrid verchaufft sind.

#### Fol. 10'

### Vor der stat an der Alten Pruck.

Item Peter Mawrer am Lerhental 6 B A, dedit 1 2 % item 60 A item Leb sein prueder 60 🔏

item jung Menck 6 B & dedit 6 B

item Tomel Pleckenvierster 4 gr

item Pfingstel 2 gr; Faul Jäckel 2 gr dedit 1 gr item 1 gr

ainen grossen hat man ir nachlassen

item Schiferstainynn 10 & & 3)

item paid Müllner 2 & A, der ain Müllner dedit 1 &, der ander Müllner dedit 1 %

item Hans Ledrer Hainreichs sun 10 % & concessit zum paw 14 ß & dedit an der stewr 7 % 60 & item dedit 1 %

item Andre Flöczer 60 A

item Sichelsmit 2 gr

item dez alten Kamer haws 1 % Wiertinger expedivit

item Stephel Ledrer 1/2 &

3) Nicht unterstrichen.

<sup>1)</sup> Dieser Eintrag ist durchgestrichen.
2) Über der Zeile anstatt 16, das durchgestrichen.

item Martt Gissübel 60 A& 1) item Gorg Sichelsmit dez plinten Lippen sun 1 2 2

item Weinczürl 2 gr item Kölerinn 2 gr

item Pärtel Schuester 60 🐴

item Süntter 4 gr

item Ruedel Öbslerinn 6 B A.

Eol. 11

# Vor dem Hoppfentürlein.

Item Anna Weberinn 3 B 🛝 item Fridel tagwerher 2 gr

item Stephel Withacker 4 gr

item Vlreich Nemair 4 2 12, concessit 1 2 12 zum paw, dedit 3 8 1

item Lebonsorg 4 gr

item Hansen Härtleins dez Kramer knecht hawsfraw 4 gr

item Vlreich Weber 60 4 2)

item Hans Walich 2 gr

item Vlreich Stuelschreiber 2 gr

item ain tagwerher am Rabeneck in dez Sichlinger haws 4 gr 8).

### Vor dem Smidtor.

Item Maissawer maler 4 gr

item Eberhart pader 60 182)

item Hainreich Permider 60 🔏

item Peter Pintter 60 🛝

item Peter Wiser schuester 12 B & dedit 1 & & item 1/2 &

item Gorg Samer 60 🔏

item Fridel Schuester 1/2 % As item Hans Leczelter 5 % As, dedit 3 % minus 30 As item 17 ß

item Peter Maler  $^{1}|_{2}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$   $^{1}$ 

item Niclein Slosser 1 2, dedit 7 B & dedit 3 gr item 1 gr item Ormaister 60 & man hat ims abczogen vor der or wegen

item Gmeteysen 1/2 & A, dedit 60 A item dedit schintelnägel für Fol. 12 60 1

2) Nicht unterstrichen.

<sup>1)</sup> Zuerst stand 1/2 & 1/3, das durchgestrichen ist.

item Stephel Smit 12 ß & dedit 1 % minus 1 gr item 17 gr item Hänsel Slosser 1 g & d, dedit 60 & item 60 & item 60 & item Peter Smit 1 % & dedit 15 gros item dedit 17 gr item jung Wagnër 60 & item Lencz Schuester 1 & d, dedit 60 & item 60 & item Peter Sailer 2 % & item Peter Sailer 2 % & item Puckensteichinn 1 % & item Ruedel peckenknecht 4 gr item Hans Surtus 12 ß & item Hans Sneider im Duckhaws 60 & item 60 & i

### Spitalgassen.

Item Reicher Czwifaler 1 2 % Michel sein aidem 60 %

Fel. 12' item Gängel Hafner 60 \$\lambda\$ item Tomel Permider \$\frac{1}{2}\$ \$\mathbb{Z}\$ \$\lambda\$, dedit 60 \$\lambda\$ dedit item 60 \$\lambda\$ item Wenig Üllinn 2 gr item Frech sneider 2 gr item Vll Grössel pey dem spital 6 \$\lambda\$ item sein infraw 2 gr \$\frac{1}{2}\$) item Görg Haysiberinn 3 \$\lambda\$ item Hämerlinn 2 gr item zwo frawn doselbz iede 2 gr Petrynn dedit 2 gr Huppsmid Gäterl dedit 2 gr item Läneis Annaiss 6 \$\lambda\$\$, dedit \$4^1 \rangle \$\lambda\$\$ \$\lambda\$\$ item sein inman 2 gr \$\frac{1}{2}\$) item Vnbeschaiden tochter 60 \$\lambda\$\$ item Dietel Hohenawer knecht 6 \$\lambda\$\$, dedit \$\frac{1}{2}\$ \$\mathbb{Z}\$ item 4 gr item 4 gros

Fol. 18 item Peter Sailer Tomel Heisiberinn man 2 %.

# An der Rauchripp.

Item Mertt Hafnër 6 ß & dedit 1/2 % item 60 & item Görig Cziegelmaister 3 % & item Vngeladnynn 2 gr

<sup>1)</sup> Nicht unterstrichen.

item Kollrerinn inquilina 2 gr item Chünczel Weber 6 ß 🖧 item ain infraw 2 gr item Pfünrer 4 gr 2) item Peter 3) Amaring 4 gr item Mertlinn ab dem Aigen und ir sun Lencz 12 B A, dedit 6 B item 6 B 🛝 item Chündel Strosser 1 8 & item Bärtel Hafner 6 ß 🖧 die hat man im abczogen und darzu 60 🖧 Fol. 18' geben umb drey knöppf auff die türn item Chunz Weber 6 B 🖧

item Michel Weber 60 🔏

item Peter Mutt 6 B A& 1)

item Ottel Hafenkeuffel i|2 % &

item Wolffel Mawrer 6 B A, idem Wölfel tenetur 6 B, darum er puchsenstain geben sol, die hat der Sichlinger verraitt

item Altenöder 8 % & dedit 4 % item 4 % per iudicem

item Ruessman 3 B 🖧

item Merchener Snurër 4 gr

item Lantsidel 2 gr

item der alt Schedel 2 gr

item Lencz dez Schedel aidem 1 2 %

item Widerstreit hafner 6 B &

item Steirecker hafner 4 gr

item Görg cziegelknecht 1, % &

item Mathes Hafner 4 gr

item ain naterinn 2 gr item Pfarrmairinn pey dem Purggrabenprücklein 4 gr. Fol. 14

# Item czwischen Unser Frawn und der Pfarr.

Item Simon Scheffmanynn und ir tochter und czwen sun 60 & item Hänsel Hueter 4 gr item Chunczel Totengraber 1 2 & & item Liendel dez alten Totengraber sun 1 2 & item Dietleins sun von Kapplarn 1 2 & & item in der Albel weberinn haws Bospawr 60 🖧 item dez Salichen aidem 4 gr 2)

<sup>1)</sup> Zuerst stand 1/2 &, das durchstrichen ist.

<sup>2)</sup> Nicht unterstrichen. 3) Über der Zeile anstatt Erhart, das durchgestrichen, nachgetragen.

Fol 14' item Cunrad Häring 60 &

item Hans Hueter in dez Sparsguet haws 4 gr

item Peter smidknechtz weib 2 gr

item Hänsel Fürerinn 2 gr

item Vischer weberinn 6 B &, dedit 3 B item 3 B

item alt Mossuogel 2 gr

item Andre Sailer 2 gr

item Kathrey auff Unser Frawn freithoff 60 A 2)

item Hans Öbsler 60 🖧

item dez benanten Hansen aidem 2 gr

item der alt Renschel 4 gr., dedit 2 gr. 3).

#### Vor Unser Frawntor.

Item Märhel Czwifaler 1 2 % item Ortlinn 2 gr

Fol. 15 item Wolffgang Mawrer 1 & , expedivit 4)

item Nikla Withacker 2 gr dedit 1 gr

item Salich 4 gr

item Hans Pader 1 2 &.

## Auff Sand Gorgnperg.

Item Nemair 2 gr item Münsserinn 60 A& 1).

# Unter Sand Gorgenperg.

Item Litschawer 12 B item Planck tagwerher 2 gr item Märl Sailer 1 & ...

#### Altstat.

Item Chünczel Pintter 6 B & 5), dedit 1/2 Z item 60 & item ain infraw 2 gr

<sup>1)</sup> Nicht unterstrichen.

<sup>2)</sup> Diese Eintragung ist durchstrichen.
3) Die Worte dedit 2 gr sind durchstrichen.

<sup>4)</sup> Nach expedivit (expet) stehen die durchstrichenen Worte usque (?) 1 gr
5) Vorher stand 1/2 2 /3, jetzt durchstrichen.

item Niclein Czwifaler 60 A item Weigel 60 A&2)

item Chünczel Pöppel 60 🖧 item Ottel viechhueter 60 A

item Prunnenschëdel weber 4 gr, dedit 2 gr item 2 gr

item dez Prunnenschëdel czwen inman ieder 2 gr 1)

item Gorg Czwifaler 1 & A, dedit 6 B item 60 A

item Ebelsperger 5 % &, dedit 4 % item 1 %

item ain infraw 2 gr 1)

item Toman Mawrër 4 gr

item Muetel Reisnerynn 2 gr

item Judelherinn 60 A, dedit 28) gr 1)

item ain tagwerher inman 2 gr 1)

item Peter Kegel 1 & &

item Symon Knoll 2 gr 4)

item Tomel Schopper 1 2 &

item Gorig Scheffman 4 gr

item Peter Schopper 1 , & &

item Pärtel Petreins steuffvater 2 gr

item Andre Schopper 60 A tenetur 2 gr 5)

item Gugelweit inquilinus 4 gr, tenetur 6 gr von der Judelherinn

hawss wegen

item Niclein Wedel 1 . &

item Nemairynn 2 gr

item Gorig Kalichmaister ain mutt kalich 1).

#### Nider Reintal.

Item Pödinynn 60 🖧 dedit 5 gr item 3 gr

item Wolff vassczieher 60 A, dedit 6 gr item 2 gr

item Mertt Koler 1 🎖 🖧

item Färmäczlinn 60 &

item der jung Gamper 4 gr

item Twarichsfelt 12 B &, dedit 1 & item 60 & item 60 &

item Snehensin 4 gr item Kölbel 60 🔏

Fol. 16'

Fol. 15'

Fol. 16

<sup>1)</sup> Nicht unterstrichen.

<sup>2)</sup> Anstatt 4 gr, die durchgestrichen.
3) Oberhalb der Zeile nachgetragen anstatt 4.
4) Anstatt 1 % &, was durchstrichen.
5) Die letzten 3 Worte getilgt.

item Hänsel Mewrl 6 ß & item Schuester inquilinus 2 gr
item Peter Swarcz 1 2 %
item Lang Michelinn 60 & item Dewmel Schopper 2 gr
item Wernczlinn 2 gr
item Frawndienst 1 % & item Stephel Steirecker 1 2 %
item Hänsel Aichhorn 1 2 %
item Hänsel Münsser 4 gr
item ain infraw 2 gr 1

Fol. 17 item Paul Waihel 6 β Å, dedit 1/2 %

item ain vasczieherknecht 2 gr

item Gorg Trager 1 % Å

item Kupfernaglinn 4 gr

item ain infraw 2 gr 1)

item Herrant 1 % Å

item Côttinger 1/2 % Å

item Snehentod 1 % Å, concessit 5 β zum paw, dedit 3 β an der stewr

item Tüdacher 4 gr

item Engelber 1 % Å, dedit 6 β Å item 60 Å

item Hänsel Sailer 4 gr

item Ofenjäger 6 β Å, dedit 1/2 % Å item 60 Å

item Schawnberger scheffman 60 Å

item ain infraw 2 gr, ainen grossen hat man ir nachlassen

Fol. 17' item Stecher 1 & A, dedit 3<sup>1</sup>|<sub>2</sub> & A, item 2<sup>1</sup>|<sub>3</sub> & item 60 A, item Anderl Goltsmid 6 & A, item Peczel 6 & A, item der jung Stångel 4 & A, dedit 2 & A, dedit ain silberin pecher fur 2 & item Görg Krynner 1 & A, item Anderl scheffman 4 gr <sup>2</sup>) item ain scheffman dacz dem jungen Stengel 4 gross <sup>1</sup>) item Niederl scheffman <sup>1</sup>|<sub>2</sub> & A, item Michel Stångel 4 & A, concessit 12 & zum paw und 2 <sup>1</sup>|<sub>2</sub> & an der stewr item Wolgemuet <sup>1</sup>|<sub>2</sub> & item Lencz Czösel 4 & A,

<sup>1)</sup> Nicht unterstrichen.

<sup>2)</sup> Diese Eintragung ist durchstrichen.

item Docker 4 gr item pader im Reintal 6 ß &.

#### Unter den Vischern.

Fol. 18

Item Gorig Vischer 60 3, dedit 6 gr statschreiber, nachrichter und fewrhueter 2 gr für fisch

item Gängel Czösel 12 ß 3, dedit 7 ß 3 an der stewr et dedit fur 5 ß visch, die man dem Hoffmaister geschanckt hat an freytag vor sand Ulreichztag

item Collöffel 60 A& 1)

item Mathesinn 3 2 2 2

item Hans Planck der Mathesin aidem 10 % &, dedit 3 % & item 3 % minus 64 & item 1 %, dann 3 % und 64 & hat man ym abczogen für fisch, die man dem herczogen geschanckt hat

item Modler 60 & 3), Knåbel inquilinus 2 gr

item Kümel Czösel 3 B &

item ain infraw 2 gr

item Chochsöder 1 2 &

item Wadlinn 2 gr

item Weiglinn 2 gr 8)

item Hans Gärtel 2 %  $^4$ ), dedit 1 %  $^4$ 3 item  $^4$ 2 % per iudicem item  $^4$ 7 % hat man im abczogen von der czullen wegen item Vll Czosel 4 %  $^4$ 3, dedit 2 %  $^4$ 3 et dedit rot erd für 2 %  $^4$ 3.

# Pey der Pruck.

Fol. 18'

Item Sünynn 12 ß &, concessit 1 % zu dem paw, dedit 1/2 % an der stewr

item Snessenns 1 % As, dedit 1 2 % item 1 2 %

item Schawinslant 12 B &, dedit 1 & an der stewr item 1 &

item Schawinslant aidem 60 🔏

item Gräslerinn permederinn 4 gr 5)

item Michel Langenfelder 6 2 1/3, concessit 3 2 zu dem paw, dedit 2 2 an der stewr item 1 2

itdm Peter Ledrerinn 60 🔥 dedit 2 gr

item Engelmar schuester 60 🔏

<sup>1)</sup> Vor 60 & steht 6, das durchstrichen ist.

<sup>2)</sup> In der folgenden Zeile stehen die durchstrichenen Worte tenetur 4 gr.

s) Nicht unterstrichen.

<sup>4)</sup> Hier sind Zahlzeichen radiert.

<sup>5)</sup> Vor 4 gr stehen 60 &, die durchstrichen sind.

item Hainreich Ledrer 4 % &, dedit 14 ß & an die stewr item
10 ß & item 1 %
item Coystramynn 60 &, dedit 4 gr
item ain inman 4 gr
item Stephel Slosser 4 gr dedit 2 gr item 2 gr
item Andre Weber 2 % &, dedit 1 % dedit 1 % item 1 % % item 1 %

Fol. 19 item Heldinn sein swiger 4 gr <sup>1</sup>)
item Liendel Schuester 6 β Å
item Erhart Schuester 2 Ø Å, dedit 8 <sup>1</sup>|<sub>3</sub>β item 7 <sup>1</sup>|<sub>2</sub> β
item Chunrat Kuntner <sup>1</sup>|<sub>8</sub> Ø Å, dedit <sup>1</sup>|<sub>2</sub> Ø zum paw.

### Ober Reintal.

Item Lipp Ledrerinn 1 % & item Andre Dürrwürst 1 & & item Vchsenger 1 % & item Vchsenger 1 % & item Edel Ledrer 6 ß & item alt Karl 2 gr item Andre Irher in dez alten Vchsenger haws 3 ß & item ain infraw 2 gr, dedit 10 & 1) item Pleier 4 gr item Wiertinger 8 % & dedit 5 % zum paw et 3 % an der stewritem der Peter Han dedit 5 % fäll 1)

Fol. 19' item Stephan Ledrër 6 8 18.

Summa 1400  $\alpha$  35  $\alpha$  3  $\beta$  und der Han dedit 5  $\alpha$  zu fäll.

<sup>1)</sup> Nicht unterstrichen-

# Register der Personen

des

# Vermögensverzeichnisses.

Abigendlinn 70, 75. Achtseinnicht (Achczennicht) 79, 82, 85, 86, 87, 99. Achtsnicht Hans 98, 99. Achleiten Gilig 91. Adelher 72. - — Lewbel 65. - Stephan 65. Aicher 68, 88, 99. Aycher Chunrat 59. Aindlefczehen 66. Alsterlinn s. Elsterlinn. Amaizz Thoman 49. - -- Hans 50. Anderlein 85. Ansfeld Andre von 49. Ansvelder Hennsel 91. Awe Stephan in 57. Pader Hans 60. - Stephan 54, 98. Paldauff 94. - VII 91 Paslein (Paslein) 65, 100. Pawngertel (Pawmgartner) 48, 52. — Niclas 70. Pechemâr Hans 88. Pekch (Pek) Troppel 79.

— Thomel 86. Peck (Pekch) Hainreich 79. `Rüdel´95. Pekchinn Ottin 66. Peczel Hainreich 55.

Petsakch der jud 91.

Pertel Hainreich 56. Perer Henslein 52. Perichtolt 96, 97. Permeider Petrein 48. Permeiderinn 49. Permider Thomlein 51. Pernschoppf 79. Pfeiffer Cunczlein 60. - Haller 60. Philipp 75, 98, 101. Pinter 57, 79. - Peter 76, 77. - Chunzlein 55. — Cunrat 87, 92, 98. - Fridreich 79. — Hensel 66, 79, 83. - Stephel 55. Pinstarfer Jakel 91. Pirichl Henselein 62. Plachart 86, 96, 102. - Larencz 85. Plachartinn 84. Placzinsgut 53, 54. Plekchenvirster 73, 82. Pleyer Peter 64, 65. Plochel Peter 48. – Hansel 50. — Jacob 49. Pluetlein (Pluetel, Blütel) 100. - — Petèr 69, 92. — — Gengelein 79, 92. Pödem Hainreich 58. – — Ortlein 58.

Podin Örtleins witib 56. Ponhalm Lenczlein 73. – — Marhart 73, 81. - — Sighart 67. Porczlein (Porczel) 79, 87, 92, 95. Posch Fridreich von 55. - - Michel von 61. Prasch 82. Prawneysen 73, 82. Prawnmaîr 94. Pregant Gorig 87. Prehafen (Prew-) 73, 82. Prenner Hanns 85, 101. - — Stephlein 60. Prestlein (Prestel) 72, 73, 82, 83, 87, 89. - Pawl 74. Prösthel Chunrat gen. Fledrein 59. Prestel (Prästlein) Thomas 68, 69, 101, 102. – Hans 68, 81. Prewer 53, 54, 55, 64, 73, 76, 79, 82, 85, 86, 90, 96, 99. Prewerynn 68. Prewer alt 52. - - Chunrad 80, 83. - - Thoman 104. - - Ffridel 84, 104. — — Hensel 81, 83. — — Symon 77, 78, 101. — — Ulreich 80, 83. Prunner Peter 51. Puchenstewch 80. Puchner 62. Püchnerinn 88. Puchner Ulrich 49. Pvm Hans 84. - --- Lewbel 86. Purger Thoman 104. - — Ffridreich 8 . Purgerpeck Hainreich 78. Pvsinger Chüncz 92. Chaczpek 59. Chaltemid Ull 52, 53, 69. Kaltsmidinn 51. Kalichmaister Kristan 105. Chalbner 80. Kampnër (Champner) Chunrat 66. - — Fridreich 65. Charl Lencz 80. Charlin 80. Chelberpek (Kelberpekch) Chunrad Kellner Andreas 68, 83, 94, 102. Chematen (Kemnaten) Christan von 60, 103. Kerndner 95.

Chiricher Hainreich 49, 50. Chlaindlein 83. Klaws 101. Klebsatel (Chleb-) 69, 81, 86, 89, 90, 94. - Hainreich 92. Chnepekch Fridreich 84. Chnoczer Hans 96. Chobetel 95. - — Michelein 57, 59, 63. Choch 103. Chochsoder Hanslein 62. Choistram 63. Cholrer Mertlein 49, 50, 51. Chostenchês Hensel 56, 57. Choz Hans 48. Kramer (Chramer) Peter 100. - — Klaws 86. — — Hanns 97, 99, 102. - — Stephan 72, 81, 84, 98. Kressling 78, 83, 96. - Erhart 97. Krewnlein 73. Chriechpawm 100. Chrynner Stephan 66. Kristan 59, 61, 71, 72, 79. Chronperger 72. Chronstorff Gundaker vom 59, 78. Chuppfernagel Henslein 60. Kunig Andre 53. Churcz Tomel 50. Churczpek 83, 98. – Peter 80, 86. Churczpekch Fridreich 55. - Hainreich 85. Kurczpeckinn 57. Churczmanns 98. Chursner (Kürssner) 63, 71, 73, 82. - — Anderl 56, 76, 81. – — Cunrat 86, 102. – — Dyetel 64. – Nikel 76, 86. - Wegenlein 55. Czetnerwein Jacob 78. Czetenwein 91. Czieglknecht Henslein 55. Czynespan 98. Tahenperger 93. Tanhewselein Stephel 84. Daniel 67, 70. Taschner Peter 74. - Jorg 52, 53. – Simon 52. Tawer Mathes 97. Terass Martein 94.

Terassin 94.

Kerswericher Ottelein 55, 104.

Derrenkas (Dernkes) 73, 82, 83, 94. - - Hans 74, 99. Têwffenpek 67. Deussal 96. Tichtel Vlreich 89. Dirnchind 71. Tischler Thoman 90. Tobhan Vllreich 55. Toplering 82. Totengraber Peter 52. Liendlein 53. Tolperger 60, 101. Trager 55.

— Vlreich 60. Trawlein 82. Trytherfür Michel 59. Tröstel Toman 50. Ebersperger Hanslein 57. Eklein (Ekel) 91, 103. Everdinger Hanns 87. Eysenczieher 52. Eysner 52. - Perichtold von Steyr 91. Elsterlinn (Alsterlinn) 51, 67. Enczinger Hennslein 55. Englichrieg 86, 104. - Nicla 104. Englkrieg Fridreich 67, 95, 98. - — Symon 102. Enikchel Hainreich 102. Enikchlin 60, 66. Erctlein 57. Esinlynn 84. Falsch Nicla 98. Faschanginn 55. Fermeczel 58. Fewchter Heinreich 84, 85, 89. Fewrhakk Hainreich 63. Fidler Erhart 58 Fleischhaker Cristan 71, 104. Fleischaker Daniel 104. - — Erasmus 67. - Marichart 71, 76. – — VII 104. Floczer Hanns 87. Fragner Hainczlein 67. Frawndinstinn 54, 55. Ffricz 98. Fridreich 100. Fröschesser 66. Ffükerlein 57, 83, 97. Fuchs (Füchsel) 76.

Hensel 96. Füchslinn 58, 63, 96. Furerinn(-ynn) 79, 83. Gagir 103.

Gangsteg 60.

Gars Peter von 84. Gelbaicz alt 69. - - 71, 73, 82. - — Chunrad 91. Gelwaicz Nicolas 99. Gertlein Ott 62. Gertlin 68. Gerrier alt 79. Gyssvbelein Fridreich 105. Glanast Chunrat 70, 86. Goldsmid Berteline 92. — — Henslein 77, 95. — — Rudlein 70, 76, 78, 79, 81. Gräslerinn 66. Grepel Nikel 86, 95. Greplinn 62, 68. Grefel Henslain 65. Griezz Wernhartinn am 56. Gruczenlüger 80, 87. Grueber Peter 83, 87. Grünberger Hans 92. Gruntner 67, 89, 96, 97. – — Chunrat 72. - - Hans 65. Seidlein 65. Gruntnerinn 72, 89. Gulher (Guelher) 78. – — Petrein 96, 101, 102. - Thomas 102, 103. - Nikla 61, 67, 86. — won Spillverg 70. Gundlinn 55, 58, 70, 103. Hack der czymmerman 94. Hafenchewffel Hennsel 49, 50, 51, 101. - — Ottel 49. — — Symon 51. — — Werntzlein 51, 52. Hafner Partlein 52, 64.

— Thomlein 52. - Jäcklein 51. — — Irenfrid 48, 51. - — Jörg 51, 52. - - Niklein 72. - Simon 62, 63. — — VII 57. = - Weiglein 63. - Wernhart 49, 51. Haller 58, 62. — — Chumel 61. — — Vlreich 69. Hallerin 79. Hamprod 63. — Peter 62, 63. - — Hennsel 63. Händlinn Ottinn 54.

Hann (Han) 73, 76, 82, 84, 101.

Lederpekch 79.

- - Ott 79, 98.

Hann Hanns 77, 84. Hansinn 74. Hanslein der lang 62, 101. Härbler 83. Hasiber (Hesiber) 99. - Peter 50. - Tomlein 50. - - Vicenz 52, 54. Hawt Leupolt 61. Hawnolt 69. Peter 102. Hawser 68, 73, 88 Heymader Jorig 65. Heymaderinn 65. Heligen Nikelein bey der 55. Hemerlein Hennslein 61. Herbst Mertt 70. Herdneid der phaff 52. Herisinger 62, 63, 64, 67, 73, 78, 82, 93, 98, 99, 100, 101

— Pawl 95 Peter 94 Herwertlein 74 Hymel 92. Himlynn (Himelinn) 87, 91, 98. Hintel 76. Hýrss 93. Hofkirichen Hanns von 85. Hoffråbel Peter 65. Hoffurer Hainreich 79. Höfsmid 90. Hofsneider Peter 49, 69. Höhenperger Chunrat 92. Holczlein (Hölczel) 54, 70, 71, 72. — Hensel 71. Hubner Ludil 49, 51. Hueter Niclein 94. Huntsing Chunts der 50. Iricher (Irher) Fridreich 65. - — Marchart 63. – Vll 62, 63, 65, 66. Jöriglein Hennselein 100. Isserlein der jud 59, 61, 62, 64, 95. Lacken Thomlein pey der 57. Ladrawsch Chunrat 54. Ladrausch Ott 58. Laher 78. Lainholcz (Lamholcz) Hans 76, 81, Larencz 56, 58, 84, 92, 96. Leb 74. – Fridreich 49. Lebansorig Hainreich 48, 50, 51, 55, Leczelter Gerig 66. — — Hennsel 86. – Lewblein 65.

Lederer Philipp 65. Ledrer Edel 66, 73, 79, 82, 97, 103, 104, 105. - — Eraslein 64. — — Hainreich 63, 64, 81, 98. — — Hänslein 51, 64. - d. jud 51. - Lencz 98. Lehner (Lechner) 76. - Pèter 77. Kunrad 77. Leydenfrost 74. Lemperczagel 102. Lencz der Schreiber 59. Lernhawsser Hennsel 49, 55. - - Ortel 50, 51. - - Thoman 51. Leroch 65, 68, 94, 98, 99. Lipplein 81, 89. Litschawer 75. Litschawer Hanslein 54, 60. - Ottel 103. Liebhart 55. Liligenhofer 60. Lyendel Hanns 86, 90. Lyndlein 64. Loher Hennsel 79. Lüger (Lueger) Thoman 88. Mair (Mayr) Chunrat 57. — — Jorig 87, 89. Marichstain Vlreich 81, 89. Marstaler 66. Maulspach Päwrinn von 86. Mawrer Thoman 58. - Hans 51. - Jorig 65. – — Wölffel 51. Mawrerynn 52. Mäuslein 90. Megerlein Hans 50, 52. Meindlinn 83. Mewselein Chunrat 63. Michel Peter 58. - Ernst 82. - Lencz 104. Möll (Möllein) 73, 82. Mosfogl Peter 53. Mossuogel (Mosvogel) Fridreich 62, 86. Müklein (Mükkel) 59. — Fridreich 104. - — Henslein 57. Mutersun Hainreich 66. Muelich Hainreich 70. Mülperger 58, 83.

Myllner Chunrad 104. - — Jorig 104. Mvnichknecht Hainreich 85. Münsser 62, 67, 100, 102. - Mathe 95. Müsperger (Muesberger) Friedreich - Stephan 53. Muespergerynn 54. Mwrauer (Morawer) 76, 101. Murawer Ruedolff 60. Nater Rüdel 52. Nasottin 62. Nemair VII 55. Nemaister Ott 103. Newpeyrin 48. Newnwurger Peter 60. Niclas Chunrad 65. Nymmerfol 60, 63. - - Chunrad 90. - Hainreich 62, 64, 100. - Vireich 87. Nurenberger (Nürn-) 84, 100. Obsler Jeklein 63. Öbslerinn Anderlinn 54. Odental Ortolf von 103. Oder 74, 90. — — Albrecht 89, 92, 93. - — Chunrat 93. - — Dietel 50. - Marichart 93. Otilig 69. Ofenjäger 60. Ofenswarcz 49, 50, 51. Ornlang (Arn-) 58, 70, 71, 81, 89, 90, 93 Ornlanckinn 94. Orrer 101. - — Peter 65. - Fridreich 104. Osperlein 98. Räblein (Reblein) 57, 68. Raffeltsteter 81. Rainger 91. Ramel VII 48, 52. Reichel von Svartperig 90. Reinprecht 78, 90. — Hans 91, 92. Rems 56, 59, 67. - Fridreich 59. Resch Tomel 48. Rewchelein Michel 100. Rindertalerinn 54, 58. Rot Peter 89, 92. Rôtinn 81. Rötel VII 56. Rogant 56, 93, 100.

Rospawern 58. Rosschopf 58. Rüdel arczt 65, 66, 71. Rueff Marigreth 60. Ruef Wernczelein 59, 60. Ruff Hainczlein 89. Rumpf 70, 72, 90, 98.

— Fridreich 85. — — Henslein 73, 82. - - Nikel 74. Rumel Niklas 59. Satler Henssel 89. Sadoch der jud 87. Sailer (Seuler) Hainreich 50. - Hensel 60. -- Merlein 55, 57, 60. — Ottel 60. - - Ulreich 49, 51. Salczpurger Chunrat 48. Salzpurgerin 49. Salczleger 57.

— Michel 64. — Ortlein 61. Salich s. Smid. Saroch der jud 96. Sawmaterinn 62. Sawmautter 63. Sawmecerinn 86. Sparsguet 82. Sparsgutinn 72. Sparagut Hanns 101. Spermais 54, 88. — Larencz 96, 99. Spiczer 85, 92. Schabenchas (-ches) 66. — — Hainreich 67. - Hans 70. Schalam (-lom) jud 90, 92. Schawppel Hans 50. Schewpplin Erdrawt 50, 52. Schawinsland 50, 51. Thomau 51, 52. Schëffoltek Paul von 80. Schefmann Symon 52. Scheiflein 75 Schenckenfelder (Schenkchenvelder) Paul 102. Hans 95. Scherdinger 50. Schernhaimer Eberhart 75. Schickchinn 84. Schifer 75. Schiferstain 64, 84. - — Hans 65, 105. Schimel 73, 82. Schöpper Peter 56. – Enderlein 56.

Slosser Christan 91.

- Simon 91.

Schopper Hainczel 57. Schopperinn Hainczlinn 58, 60. Schöpper Hans 56, 58, 101. Schotclein (Schochtlein) 93. Schretlein 91. \_ Jörig 91. Schreiber Paulein 69, 75, 76. - Larencz 75, 76. Schremlein 73. Schrimpf Erhart 58, 64. Schuster Peter 94, 103. - - Chunrad 59, 60, 66, 79. — --- Fridlein 77, 78. — — Georg 91, 92, 101. – — Hanslein 64. – — Nikel 48. – — Örtlein 73, 82. - - Stephlein 66. — Stiglicz 66. – Ullein 78, 79. Schuestlinn 61. Schüssler Jekelein 95. Stainer Hainreich 58. — Mertel 58. Stainmaisel Symon 85. Stampfel Erhart 64. Stanglinn 63. Stengel Michel 58. Sterichel Hainreich 70. Stiglicz s. Schuster. Stokchar Hainreich 103. Strabmair Gorig 101. Strasser Hennselein 80. Strawbinger 74, 81. Stromair 55. Strvming Tomlein von 104. Stürczel 90. Seydenswancz Hans 87. Seifrid 83, 104. Semelrokk 79, 83. Semelrök Fridel (Fridreich) 54, 70. — Ott 75, 85. Sippekch (Sipekc) 62, 98, 101. - Hainreich 99. Sichlinger 57, 68, 90, 93, 97. - — Peter 80, 98. Ott 102. Silichz Chunrad 61. Simendlein Andre 76, 84. Simon 85. Sin (Syn) 65, 72. — Cunrat 64. Siniger 104. Sinndlein 99. Sleiffer 86. Slosser 89.

Sloszer Henslein 81. Smadel 66, 68, 70, 76, 97, 101.
— Tomlein 100. - Nikel 66. Smid Andre 90. - - Thoman 90. - - Hennsel 81. - — Niclein 64, 79. - - Salich 79. - Wernhart 91. Smidlein 99. Smok Tomel 79. Sneider Peter 57, 70, 72, 73, 81, 82, 83, 85, 102. - Perchtold 51, 52. - - Tomlein 104. – — Gili**g 8**8 - Hainreich 49, 103. - Hennsel 48, 51, 79. - Larencz 70. - Leb 69. - Nikel 84, 103, 104. - Ottlein 90. - Rumel 79, 94, — Vll 88, 94, 103. - ze Prawnlehen 103. Sneiderinn Hainczel 92. Sniter Hanns 92. Soslvnn 51. Sven Hennsel 64. Sumerpekch 66, 86. Swab 83. Swarcz Peter 59. Sweblein Stephan 58. Swertfeger Fridreich 92. Swertferib Peter 92. - Fridreich 92. Swieken 53. Vchsenger Hensel 64. Unbeschaiden Hennsel 49. Vnczeitig Chüncz 91. Unczeitig Wiertinn 92. Ungeladen Hans 49. Unger Peter 78. Ungerlein Fridel 63. Unger (Ungerl) Hans 48, 77, 78, 91. Urberff 59, 74, 85, 89, 94, 97. - Hainreich 95. Vrberfinn 89, 93. Vrwerffinn Margreth 53. Vsel Pawl 86. Vasczieher Hainreich 59. Verber 83. Verig Petter 59. Virczehnertag 62.

Virekkel 55. Vischer Asmel 61. - — Witig 87. Vischerinn Esinlinn 62. - Mathesinn 61. Vischottin 62. Vol 61, 68, 88. Volkenstorffer Albrecht der 73, 82. Volkehenstorf Hanns von 92. Vorhenvischer Vlreich 61. Ferhenfischer 94. Vorster Helm 54. Vöslein 83. Wagner 65, 73. Hensel 48, 52. Waihel Paul 57. Waichel Hans 56. Waichlinn 56, 58, 104. Wayger Wernczel 63. Walkchlein Niklein 55. Waldnewkirchen Nikla pfarrer ze 85. Waroch der jud 94. Waschenwein Michel 87. Weber Albrecht 81, 86. — — Andre 50, 51, 52, 91. – Peter 51, 63. — — Philipp 83. — Hainreich 63. - - Ymmerlein 80. Michel 75. — Niklein 52, 79, 84. -- Veyal 51, 69. -- - Veltel 76. Weczel 93. Wegenlein 93. Wehinger Nicla 83. Weiczpant Andre 59. Weitspant Hansel 63. Weyer Mathes am 85. Weiglinn 62. Weinperger 97. Weissperichtölt 59, 61, 102. Weniger Hainreich 70. Wenser Hans 50.

Wessenberg Oswalt von 67.

Widerstreit Fridreich 49. Wieczenperger Hansel 50. Wyelant Petter 54. Wygfring Hennsel 65. Wirt Chünrat 85. Wiser Ulreich 50, 84. Wülher 70. Ybser 50, 73, 76. Ybserin 67, 93, 98. Ybser Lencz 99. — Meindel 97. Zäczel (Czeczel) 58. — Wil 55. Zelkinger 81. Zyeglmaister Henslein 57. Czicgelmeister Michel 49. Zyerlein (Czierlein, Czierl) 104. — — Cunrat 55. — — Hänslein 54, 99. Zymermann (Czymermann, Zimerman) Peter 49. — Christan 57. - - Erhart 63, 100. - — Fridreich 59, 66. — G

órig 84. — — Herlein 64, 104. — — Jorig 104. — — Stephan 51. Zymermanin Henslinn 54. Zingiesser Fridreich 83. Zosel 61. - — Chuemel 61, 62. Züberlein 95. Zukker (Czucker) 92, 94. Zukker Ffridreich 90, 93. Zukcherinn 66. Zullveint Kunrat 54. Züntt 59, 61. Zwifaler Paul 53, 84. — Friedel 53, 87. — Hennsel 55.

— Nikel 55, 58, 87.

Wielant 56.

- Reichher 69.

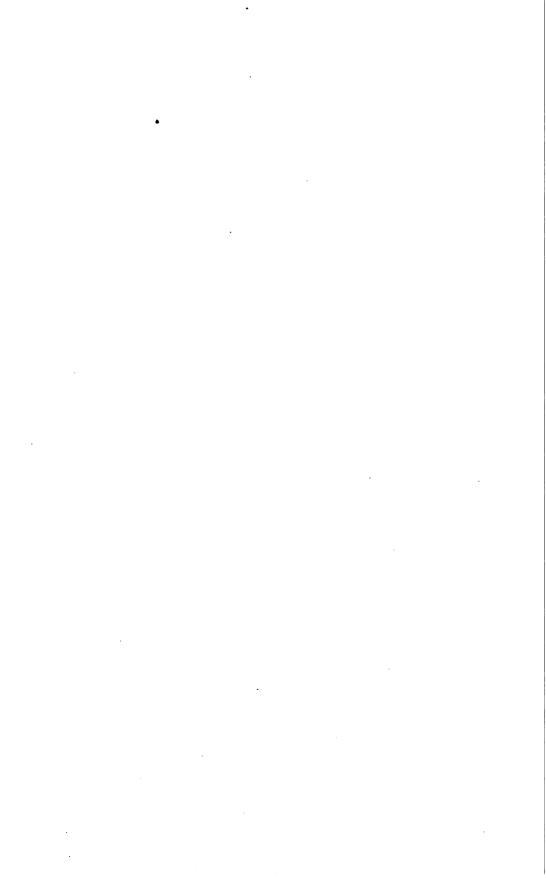

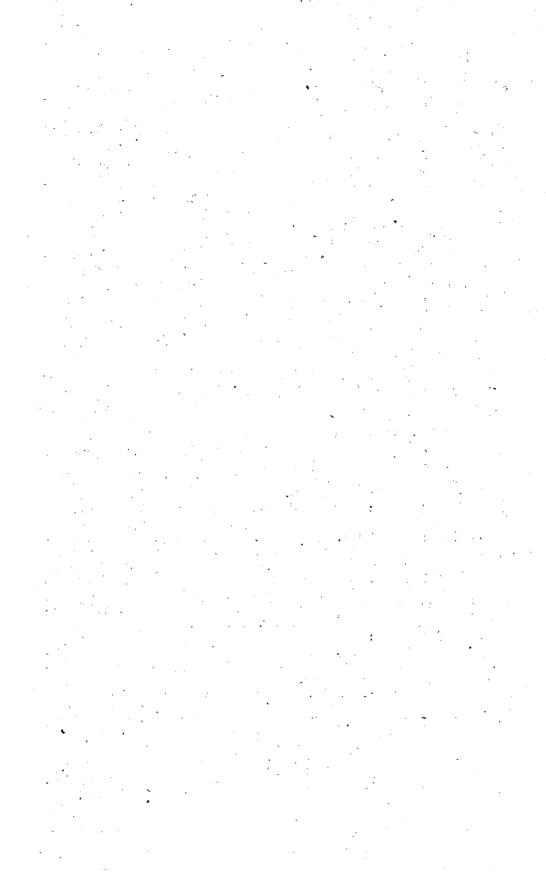

Die "Forschungen zur inneren Geschichte Österreichs" stellen sieh die Aufgabe, größere wissenschaftliche Abhandlungen, vornehmlich zur Geschichte der Verfassung und Verwaltung, der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung Osterreichs zu veröffentlichen, so zwar, daß mit Ausschluß der äußeren, rein politischen Geschichte alle die inneren Verhältnisse dieses Reiches behandelnden Arbeiten hier Aufnahme finden können.

Gerade auf diesem Gebiete ist auch in Österreich durch die neuere Richtung in der Geschichtswissenschaft, wie durch die Einführung der "Österreichischen Reichsgeschichte" an den Juristen-Fakultäten eine intensivere wissenschaftliche Tätigkeit augeregt worden. Dafür eine bis jetzt fehlende Vereinigungsstelle zu schaffen, soll hier zunächst versucht werden.

Aber auch der gesteigerten Bedeutung deutscher Territorialgeschichte überhaupt wollen diese Forschungen Rechnung tragen. Immer mehr bricht sich die Erkenntnis Bahn, daß zahlreiche und wichtige Probleme der deutschen Gesamtentwicklung nur auf dem Wege landesgeschichtlicher Forschung zu lösen sind.

Die einzelnen Abhandlungen sollen mindestens 5 Druckbogen, Oktavformat, umfassen und werden selbständig in zwangloser Folge ausgegeben.

Die Herren Autoren erhalten 12 Freiexemplare ihrer Abhandlung. Außerdem stellt die Verlagsbuchhandlung die Rezensions-Exemplare bei. Zusendungen sind an Herrn Professor Dr. A. Dopsch, Wien I. Universität, zu richten.

Die Bezugs-Bedingungen sind: Im Abonnement ca. 50 Heller, bei Abnahme einzelner Hefte ca. 60 Heller für den Druckbogen.

Bisher erschienen:

- Heft 1 (1904): Dr. H. v. Srbik, "Die Beziehungen von Staat und Kirche in Österreich während des Mittelalters".
- Heft 2 (1905): Dr. M. Stieber, Privat-Dozent, "Das österr. Landrecht und die böhm. Einwirkungen auf die Reformen König Ottokars in Österreich".
- Heft 3 (1906): Dr. Hermann Wopfner, Privatdozent an der Universität Innsbruck, "Das Almendregal des Tiroler Landesfürsten".
- Heft 4 (1908): Dr. Eduard Ritter v. Štrobl-Albeg, "Das Oberst-hofmarschallamt Sr. k. u. k. Apostol. Majestät".
- Heft 5 (1909): Dr. Jaroslav Demel, Privatdozent der Rechtsgeschichte an der k. k. böhm. Universität und Adjunkt der k. k. Finanz-Prokuratur in Prag, "Geschichte des Fiskalamtes in den böhmischen Ländern".
- Heft 6 (1909): Dr. phil. Theodor Mayer, "Der auswärtige Handel des Herzogtums Österreich im Mittelalter".
- Heft 7 (1912): Dr. Adolt Helbok, "Die Bevölkerung der Stadt Bregenz am Bodensee vom 14. bis zum Beginne des 18. Jahrhunderts".
- Heft 8 (1912): Dr. Miloslav Stieber, "Böhmische Staatsverträge".
- Heft 9 (1912): Dr. Ferdinand Kogler, "Beiträge zur Stadtrechtsgeschichte Kufsteins bis zum Ausgang des Mittelalters".



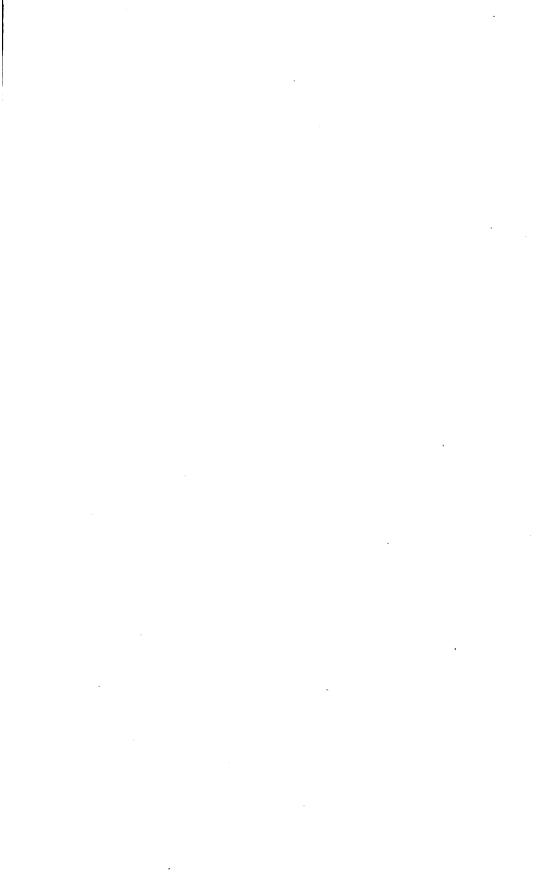

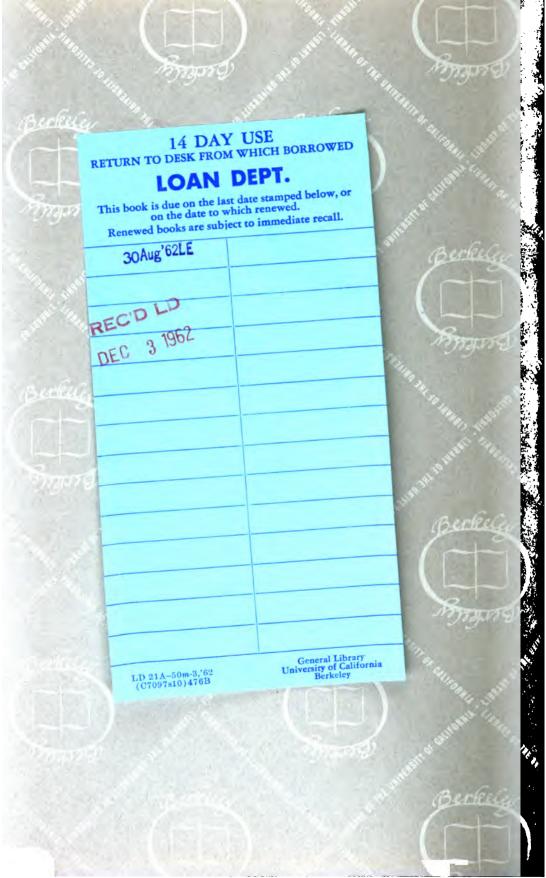



